

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Professor Karl Heinrich Rau

PRESENTED TO THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN

BY

211r. Philo Parsons

of Detroit

1871

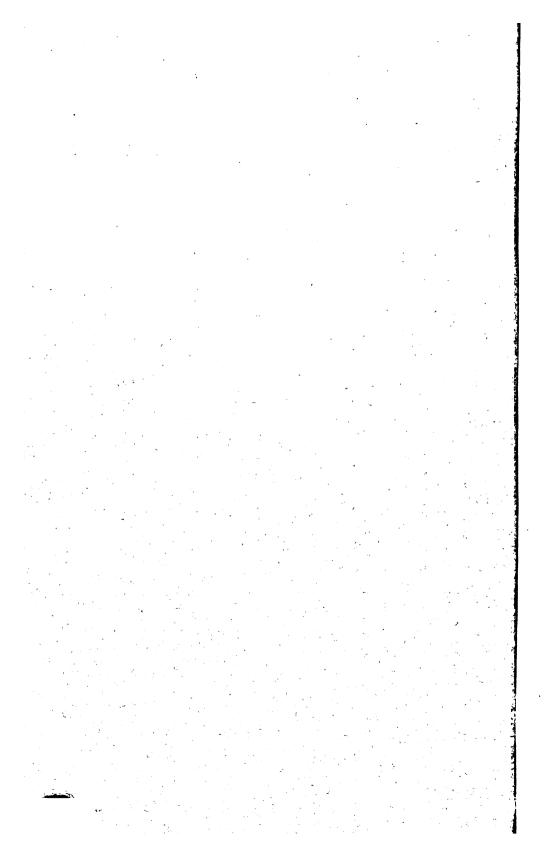

Rill

Bur Beurtheilung

## Napoleon's.

Erfte Abtheilung.

Mus bem Archiv für Geschichte und Literatur von Fr. Chr. Schloffer und G. A. Bercht.

• • -, , ι

## Bur Beurtheilung

# Mapoleon's

unb.



seiner neuften Tadler und Lobredner,

besonders in Beziehung auf die Zeit von 1810 - 1813.

Friedhried dloffer.

Frankfurt am Main, bei Siegmund Schmerber. 1882.

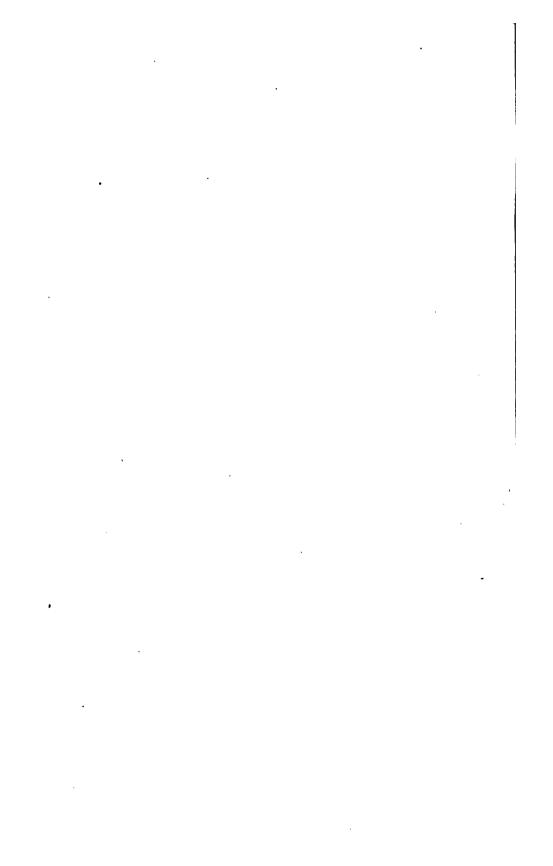

Bur Beurtheilung Napoleon's und seiner neusten Tabler und Lobredner, besonders in Beziehung auf die Zeit von 1800 — 1813.

## I.

3weck und Inhalt biefer ersten Abtheilung ber angefündigten bistorischen Betrachtungen.

Der Berfaffer diefes Auffapes halt fur nothig, ben folgenben Bogen eine besondere Borerinnerung vorauszuschicken, weil viele feiner Lefer und Freunde aus feinen Meußerungen und besonders aus Umftanden, die fie falfch beurtheilten, geschloffen hatten, er werbe in einer Fortsetzung seiner Geschichte bes achtgehnten Jahrhunderts andern Grundfagen folgen als denen, welchen er in ber erften Auflage bes Werts gefolgt mar. Er ift freilich gefonnen, wenn er fich einmal an die neue Bearbeitung feines Buchs giebt, die Irrthumer zu berichtigen, die Luden auszufullen, hie und ba Urtheile zu milbern, nicht aber feine Beurtheilung ber Menschen ober ber Begebenheiten zu veranbern. Er beurtheilte bort die gange Beit, ihre Richtungen und Beftrebungen vom moralischen Standpuncte aus, mas man ihm oft genug ale Pedanterei und Beschränktheit vorgeworfen hat. In Diefen Blattern will er fie mehr von ber politischen Seite betrachten. Beide Seiten jufammengenommen, ober beiberlei Beurtheilungen bilben bie eigentliche Geschichte. Immer halt es jedoch ber Berfaffer fur feine Pflicht, wenn er an ber einen Stelle bem mas bie Welt groß und glangend nennt und fo ju nennen ein Recht hat, Berechtiakeit wiberfahren laft, an der Andern feiner eignen Ueberzeugung getroft zu folgen und ben Schatten zu bem Ardiv f. Beidichte. 3.

Lichte ber gepriesenen belben und ihrer Thatigfeit binzuzuseten. Che er bies in einer neuen Ausgabe und Fortsetung feiner Beicbichte bes achtzehnten Jahrhunderts burchführt, glaubt er eingelne Theile bem Publicum einzeln vorlegen ju muffen, um gu zeigen, auf welche Weise er tunftig zu verfahren gebentt, bamit Rath und Sulfe nicht zu fpat tomme, wie bas unvermeiblich ware, wenn bas Wert auf einmal vollständig wieber aufgelegt fenn murbe. Er hat feit zehn Jahren ben Belegenheit seiner Bortrage eine Masse von Materialien gesammelt; er bat fich in den letten Jahren und befonders gang neulich folche Mube gegeben, die bestere Seite der Zeiten Rapoleon's kennen zu lernen und fich mit ben Empfindungen, Urtheilen und Anfichten ber mabren Freunde beffelben, bie weber in ber Armee gebient haben, noch Inftrumente ber Gewaltherrschaft ober Creaturen ber Republik und bes Raiferreichs gewesen find, befannt ju machen, daß er fich nicht scheut, sein Urtheil auch in der abgeriffenen Form ber Erzählung, die er hier ju geben gedentt, mitzutheilen. Er fest noch eine Bemerfung in Rudficht ber Form biefer Erzählungen ober Betrachtungen, welche in bem Maage ausführlicher werben follen, als Bonaparte mehr ber Mittelpunct ber gangen Europaischen Politik wird, hinzu, und mas er hier fagt, mag auch in Beziehung auf bie funftigen Abschnitte biefes Auffages gelten. Er fand es namlich unmöglich, eine vollständige Geschichte biefer gangen Beit auszuarbeiten. ober an eine neue Andaabe ber Geschichte bes achtzehnten Sahrhunderts nur ju benten, weil er ben neunten Theit feines universalhistorischen Abriffes ber alten Geschichte, womit biefe geschlossen sebn wird, querkt und bann noch brei Bande seiner Geschichte bes Mittelalters auszuarbeiten hatte, und boch munschte er feine Forschungen Rennern mitzutheilen; ihm blieb daber nur die rhapsodische Korm übrig. Er hofft gleichwohl, daß auch das größere Publicum bas Meifte, mas er ju fagen gedentt, nicht ohne Theilnahme lefen wird. Die Beurtheilung Ravoleon's muß übrigens nothwendig nach den Erfahrungen der neuften Zeit etwas anders ausfallen als früher, mo gewisse Bebrechen und Mangel bes geselligen Zustandes von Europa und ber Menschen

unferer Zeit weniger grell hervorgetreten waren, und es tohnt fich wohl ber Dube, in einer charafterlofen Zeit einen Dann von entschiednem Charafter bie und ba gegen bie Bormurfe an vertheibigen, welche nicht ihm, sondern ben Leuten, Die er gebrauchen mußte, gelten. Daß ber Berfaffer biefes Auffates im Gangen ale Apologet ober ale Cobrebner bes großen Mannes ie auftreten tonne, wirb Riemand vermuthen, ber feine Grundfate tennt. Er wurde vielmehr gerade durch den Zon der jahl reichen Dentwurdigfeiten ber Freunde und Genoffen Rapoleon's bewogen, eine genauere Prufung ber Thatfachen anzustellen, und glaubt zu biefer Prufung außer feinen allgemeinen Studien noch gewiffe befondere Bortheile benntt zu haben. Er lebte bie gange Beit hindurch, als Bonaparte an ber Spite ber frango. fifchen Regierung ftanb, in Frantfurt am Dain, an bem gun-Rigften Orte, um die unmittelbare Renntnif ber Begebenheiten und ihres Zusammenhangs zu erlangen; er begab fich fpater auf feche Monate nach Paris, um viele Bahrnehmungen, bie nur bort gemacht werben tonnen, ju machen, und gab fich feitbem alle Mube, die perfonliche Befanntschaft von Personen, die bem Belben am nachsten gestanben, Die feines Bertrauens ober feiner Liebe genoffen hatten, fur feinen Zwed zu benugen. Das Refultat ber letten Bemubungen mag immerbin unbedeutend fepn; er alaubt ihrer gleichwohl ermahnen zu muffen, weil er bie Buversichtlichkeit manches Urtheils aus ber Ueberzengung bernehmen muß, bag es nicht blos aus lugenhaften ober beclamis renden Schriften, fonbern aus unmittelbarer Renntnif gefloffen fen. Uebrigens mar ber Zauber, ben Rapoleon auf Alle, benen er wohlwollte, ausubte, von ber Art, bag ber Berfaffer nicht einmal hoffen barf, baß feine nacte historische Prufung ben Personen, beren Gute er fur feinen 3wed in Anspruch genommen hat, gefallen werbe. Er hoffte überbem nie, bag er außer bem allgemeinen und unbestimmten Bortheil feiner hiftorischen Ausbildung überhaupt, viele zuverläßige und brauchbare eigentliche Rachrichten oder Aufflarungen ans mundlichen Mittheilungen, ober aus der Renntnig ungedructer Deutwurdigfeiten gewonnen habe, ober gewinnen tonne. Das Lettere bemerkt er insbesonbere in

Beziehung auf feine Unterhaltungen mit ber Bergogin von Sct. Leu, ber ehemaligen Ronigin von holland, beren Rugen er befonders barin fucht, bag er fich über bie gahlreichen Dentwurbigkeiten und ihr Berhaltniß zu den Thatfachen unterrichten Die Thatsachen find in ben zahlreichen Buchern und Actenstuden vollständig enthalten, und ber Berf. Diefes Auffates wird fich fehr in Acht nehmen, ohne die Urfunden gur Sand gu haben ober abbrucken zu laffen, irgend einen Umftand aufzunehmen. Pofitiv muß er baher auf munbliche Belehrungen geringe Bedeutung legen, negativ find fie bagegen von ber groß. ten Wichtigfeit. Er will fich bestimmter erflaren. Menn man mit ben Thatsachen und ihren Quellen vollständig befannt ift. wenn man alle bie lugenhaften Partheischriften ber Parifer Kabriten gelefen, wenn man fich uber Begebenheiten, Denschen und Quellen ein festes und ficheres Urtheil gebilbet hat, bann, und nur allein bann, tann eine fortgefette mundliche Belehrung über innere Berhaltniffe von Ruten fenn. Den einzigen Boraug hat bie Behandlung ber Zeitgeschichte vor ber Darftellung langft vergangener Begebenheiten, bag wir nicht aus Buchern, fonbern aus bem Leben felbft ichopfen tomen und Tollen. Dan barf und nicht migverstehen; nicht bas Material foll man im mundlichen Bertehr fammeln, fondern das belebende Brincip, bas freilich nur berjenige ertennen wirb, ber bie Bewegungen bes Ecbens und Die Irrgange ber Politif zuvor erfannt hat. Der Berfaffer biefes Auffages glaubt in biefer Beziehung Alles gethan ju haben, mas bem Zeitgenoffen jur Pflicht gemacht merben fann; er hat aber ausbrudlich nicht mehr thun wollen, weil er seine Arbeit auf einen festen Grund von Rachrichten bauen wollte, die der Lefer felbst vergleichen, aber schwerlich (wenn er fich nicht ausschließend mit Geschichte beschäftigt) auswahlen und beurtheilen tonnte. Er muß baher auch feine Lefer bitten, Alles, mas in den folgenden Bogen gefagt wird, ihm allein juguschreiben, da die Personen, beren Gute er angesprochen hat und die ihm gern mitgetheilt haben, mas er zu wiffen verlangte, hochst mahrscheinlich oft fehr unwillig seyn murben, wenn man glauben tonnte, daß feine beutsche Derbheit

Ach auf ihre Urtheile ober Rachrichten ftute. Kur die Kritit eines Theils ber Quellen, bas muß er inbeffen gefteben, ift ihm eine lange und fortgefette Unterhaltung mit ber Bergogin von Sct. Leu, bie angleich bie Begebenheiten tennt und aus aller ber über bie letten breifig Jahre erschienenen Schriften ein eignes Beschäft gemacht hat, fehr nublich gewesen. Richt als ob er ihren Unfichten unbedingt folgen mochte, fonbern um bie icharfen Eden feines eignen Urtheils hie und ba abzuschleifen. Bie bergleichen Belehrungen fritisch ju gebrauchen find, bas tonnte er besonders zeigen, wenn er fich unten in eine fpezielle Prufung ber Dentwurdigfeiten Bourrienne's einlaffen wollte. Gine folche Brufung icheint ibm aber fur bie allgemeine Beschichte von Europa, Die er hier befonders im Auge bat, unnothig. Es find freilich eine Menge Schriften gegen Bourrienne erschienen und ein Theil berfelben ift in Baris in zwei Bandden gesammelt worden; allein biefe betreffen theils gang unbebeutenbe Dinge, theils die Berionlichfeit ber Manner, von benen fie herruhren, theils enthalten fie eben fo offenbare Unrichtigkeiten als bas Wert, bas fie beurtheilen follen. Der Berf. Diefes Auffapes getraute fich aus mundlichen Rachrichten eine gang anbre Sammlung handgreife licher Unwahrheiten und Unrichtigfeiten jufammen gu bringen. Es liefe fich in biefer Beziehung leicht ermeifen, mas er auch aus einer fonst zuverläßigen munblichen Mittbeilung erfahren bat, bag Bourrienne an einem großen Theil biefer Dentrourbigfeiten, wenigstens ber letten Banbe, nur einen inbirecten Untheil gehabt habe. Bon vielen Dingen laft fich beweisen. baß fie Bourrienne beffer wiffen mußte und auch feinen Grund haben fonnte, bie Wahrheit zu verbergen ober zu entstellen. Da er nun nichts besto weniger aufs grobste irrte, so wird baburch bie obenangeführte Rachricht, bestätigt, bag ein großer Theil diefer Dentwurdigteiten von Andern nach Briefen und Rotizen von Bourrienne auf die gewöhnliche Beise verfertigt worben fen. Wir wollen unten einige einleuchtenbe Bepfpiele anführen. Wir bemerten biefes hier um fo mehr, als wir in biefem erften Abschnitt, ben wir als Ginleitung au ber

eigentlichen Arbeit möchten betrachtet wiffen, und bemahen wollen, nachzuweisen, wie man die genauen Rachrichten, welche Bouvrienne's Denkwärdigkeiten enthalten, vortrefflich benuben tann, ohne daß man darum nothig hat, die Alatschereien und Lügen, welche sich barin finden, weiter zu verbreiten.

Aus biefen Andeutungen werben, hofft ber Berfaffer biefes Auffaped, feine Lefer schliefen, warum er feine Bemerfungen über die Geschichte ber Zeiten Rapoleon's und feine Erorterung einzelner Begebenbeiten berfelbent an eine Rritif gewiffer Bucher gefnupft hat. Er glaubte nicht bescheiben und behutsam genna vor einem Publicum auftreten ju tonnen, welches jur Prufung und zur philosophischen Betrachtung ber neuern Greigniffe menig geneigt scheint, bagegen bie gange Geschichte immer mehr nach einem Guftem ober einem Borurtheil benttheilt, bas jeber aus feiner Schule mitbringt ober fich felbft bilbet, ober feiner Barthei nachspricht; die Bucher find aber nur Organe biefer Borurtheile ober bas Mittel, fle zu verbreiten. Er glaubte baber ben verschiedenen Partheien am besten begegnen zu tonnen, wenn er auf ihre verschiednen Berichte abwechselnd die Anfmertfamteit richtete. Bie fchwer es ift, aber Dinge, bie und gang nahe angehen, richtig ju urtheilen ober über unfere eigne Stellung gang nubefangen ju berichten, bas baben wir nicht blos aus ber gangen Reihe ber Banbe von Dentwurdigfeiten ber Revolution, sonbern noch an einem weit auffallenderen Befpiele gefeben. In jenen gebruckten Dentwurdigfeiten ift off offenbar, daß das Dublicum getäuscht werden foll, oder bag bem Publicum gegenüber ber Berfaffer fich eine andre Rolle geben will als er gehabt hat, bies fallt bei einer Schrift meg, bie nicht fur bas Publicum bestimmt ift. Dennoch hat ber Berfaffer biefes Auffapes Belegenheit gehabt, and bei Rachrichten, bie nicht fur bas große Publicum bestimmt waren, ju bemerten, bag fie, ohne daß die Berfaffer es ahnbeten, leicht zu Apologien ihrer felbst ober ber Ihrigen wurden. Diese Bemerkung brang fich ihm fogar auf, als er bas Gind hatte, aus bem Minnbe ber Bergogin von Sct. Len Die Beschichte ber Jahre 1797 — 1815, die fie zu ihrem eignen Bergnugen niebergeschrieben hatte, ju vernehmen. Er ift fest überzengt, bag feine abfichtliche Entftellung, feine eigentliche Erbichtung bentbar fenn tann, bag, fo weit biefe Rachrichten reichen, Alles mahr und getreu war; aber fur die ernfte Geschichte und fur bas Gericht, bas von ihr ausgeben foll, wurde er fehr wenig aus bem ju giehen wiffen, was von einer anbern Seite ber belebend, bewegt, belehrend und ungemein geiftreich war. Er glaubt biefes hier bemerten ju muffen, bamit man nicht etwa vermuthe, er habe von einer vertrauten Mittheilung über irgend einen Punct offentlichen Gebrauch gemacht. Menn ihn bavon auch nicht andre Ruckuchten, Die ihm achtbar find, und bie fehlenbe Erlaubnif, fich feiner in Gile gemachter Rotigen zu bedienen, abhielten, fo murbe ibn boch ber angeführte Umstand, daß ber Awed und die ganze Art ber Abfassung weder einen öffentlichen noch überhaupt einen historischen Gebranch rechtfertigen murbe, bavon abhalten. Diese Bemer, fungen werben binreichen, um auf ber einen Geite au zeigen, daß ber Berfaffer Alles gethan bat, um fein Urtheil in Dingen. bie and Buchern und Actenstücken allein nicht tounen erfannt werben, ju bilben und zu begrunden, und um auf der andern zu verhindern, daß man nicht Erwartungen hege, die er nicht befriebigen tonnte. Wenn wir übrigens ber Große bes Mannes Gerechtigteit widerfahren laffen, fo ift es boch teineswege unfre Meinung, die Maadregeln, die er genommen ober die Berfasfungen, die er ben Bollern aufgebrungen, ober die Menichen, Die er aus dem Stanbe oder bem Roth zu einer neuen Ariftotratie erhoben bat, zu billigen ober auch mur zu entschuldigen.

#### II.

Ueber einige Werte, beren Gebrauch man in diesen Bogen erwarten konnte, und die man selten oder nie angeführt kindet.

Wenn wir die Erbrterung der Geschichte Rapoleon's an eine Kritit ber Quellen bieser Geschichte trupfen, so find wir boch weit entfernt uns in eine Aufgahlung der zahllosen Schriften über diese Geschichte einzulaffen. Wir werden bier aleich

gu Anfang nur eine fleine Bahl von Schriften, bie wir befonbere berudfichtigen wollen, auffihren, um nicht unfere Lefer au ermuben ober über ber Maffe ber Materialien und ber Kritif ber Sulfemittel bie Sache felbft aus ben Augen zu verlieren. was in Deutschland nur gar zu gewöhnlich ift. Rur ber eigents liche Forscher bat die Beryflichtung, Die gange Maffe ber biftorifchen Materialien zu burchwühlen und aus Lugen, Uebertreis bungen, Declamationen und Prahlereien Die Bahrheit mubfam beraus zu fuchen ober nach Analogie, Bahricheinlichkeit und Rusammenhana zu errathen; ber gewöhnliche Lefer fragt mit Recht nur nach bem Resultat, und ber Freund ber Geschichte verlangt nur bie Bucher ju fennen, welche bie geringfte Babl von Jrrthumern enthalten. Gin Buch ohne alle Irrthumer burfte wohl eben so felten sepn, als ein Mensch ohne Rehler. haben eine Auswahl berjenigen Bucher getroffen, Die wir fur fehr verbreitet halten, und zwar folder, beren Bebeutung feinem 3meifel ausgesett ift. Diesen wenigen Bachern werben wir vorzugemeife auswählend, beurtheilend, verwerfend und ergangend folgen, um auf ben Charafter bes helben und einzelner Begebenheiten ein Licht zu werfen. Diefes ichlieft ben Gebrauch ber andern Quellen nicht aus, boch werben wir fie nur gelegentlich gebrauchen, um aufmerkam zu machen, wie fie zu benuten find. Der größere Theil der neulich in Paris erschie. nenen Werte (benn nur von biefen fann bie Rebe fepn, ba bie Perfonen, welche allein zuverläßige Ausfunft geben tonnten, in ben alten Staaten und Staatsverfassungen burch taufend Rudfichten gebunden find, und felten die Rabigfeit haben, die Beschichte durch Schriften zu forbern) fundigt fich als urfundlich und von Theilnehmern ber Beschluffe und ihrer Ausführung abgefaßt an, gleichwohl verrathen alle ohne Ausnahme eingemurzelte Borurtheile ber Partheien oder die sophistische Runft ber herausgeber und Bearbeiter. Gehr wenige biefer Bucher find im eigentlichen Sinn Memoires, ober fprechen bie Eigenthumlichfeit der Berfaffer auf eine folche Art aus, bag man ben Erzähler in seiner eignen Darftellung lebendig erkennt, und seine Berson von der Sache unterscheibet. Diefes ift in ben gang neulich erschienenen Dentwärbigkeiten von Lavallette ber Kall und in vielen Stellen ber von Montholon und Gourgand berausgegebenen Dentwürdigfeiten Rapoleon's, wo man deutlich erkennt, bag biefer eine Stelle wirklich bictirt hat, mas bei andern Stellen mehr ale blos zweifelhaft ift. Wir mablen für biefen erften Abschnitt besonders Bourrienne, megen feiner Manier bas Große herabzuziehen, Savary und Norvins, um Die Thorheit und Sophistif ber blinden Lobredner ins Licht au feten, die Correspondenz Rapoleon's, die in fieben Banden, leider ohne alle Ordnung und ohne Register befanut gemacht ift, um burch offizielle Actenftude unfere Unficht zu begründen. Die in Paris in zwei Octav Banben gesammelten Biberlegungen Bourrienne's von Bermandten und Freunden Rapoleon's, weil barin viele Actenstude and Licht gebracht find und manche wichtige Rachricht gelegentlich mitgetheilt wird. Enblich werben wir noch Lavallette häufig gebrauchen und für bie fpatere Zeit von 1799 - 1807 Bignon's Bert, wo wir freilich feine groben Irrthumer, offenbare Rebler und absichtliche Entstellung ber Wahrheit, wie bei Bourrienne. mohl aber Mangel anderer Art zu rugen haben.

Die Dentwürdigkeiten von Lavallette, erft in fpaterer Beit aus bem Gebachtniß niebergeschrieben , find weber tief eindringend, noch frei von Irrthumern. Daß Lavallette bei ber Abfaffung nicht nur auf Damen gerechnet, fondern auch weibliche Bulfe gebraucht habe, wird burch bie Umftanbe und ben Ort, wo ber Berfaffer feine Dentwürdigkeiten, nieberfchrieb, hochst mahrscheinlich. Man findet barin übrigens einen burchaus murbigen und unparthetischen Zon; er fpricht mit bem Ernft eines bejahrten Frangofen, ber die Alten nur aus ber Elementargrammatif und aus ber Rhetorif fennt, und ben Rugen ber alten Sprachen fehr niedrig anschlägt, bas praftische Talent überschatt, babei aber von Borurtheilen bes Standes und ber Berhatniffe eben fo frei ift, als von Suftemfucht und Schule. Seine Dentwürdigfeiten find ben meiften der in der großen Sammlung der Dentwürdigkeiten über die Zeit ber Revolution enthaltenen fehr ungleich, fie haben burchaus

ben Charafter aufälliger Neußerungen ober im gesellschaftlichen Rreise ausgesprochener Urtheile, und als solche laffen fe fich gegen Sophisten und Declamatoren, gegen Berblenbung ber Freunde oder absichtliche Entstellung ber Feinde vortrefflich gebrauchen. Gelegentlich bemerten wir, bag offenbar Lavallette, wie die Meisten ber Leute von Talent, die fich ichon fruh an Bonaparte anschlossen, die Revolution nicht nach ihren großen Kolgen, sonbern nur nach ihren nach ften Wirkungen beurtbeilte. baf er bem alten Sustem nicht aus Grundsat ober Begeifterung abgeneigt mar, baß er mehr baran bachte, wer regierte, als nach welchem System regiert wurde. Diesen Gebanken, baf Lavallette, unzufrieden über ben Gang ber Revolution und ben Untergang ber alten geselligen Bilbung, wenn auch nicht gerabe bie Claffe, welche biefe Bilbung vorzugsweise befaß, bebauernd zum heer überging und fich an Bonaparte anschloff. muß man beim Gebrauch ber Rachrichten, bie er gegeben bat. ftete fest halten, fo wie Bonaparte felbft bei ber Bahl feiner Abjutanten und bes Privatsecretars barauf fah, Talente und Befinnungen biefer Urt an fich ju fnupfen.

Unter ben befannteren von und weniger benutten Buchern nennen wir querft bes Grafen Las Cafes Mémorial de Ste Helene, welches dem Titel und ber Korm nach Selbstgeffandniffe Napoleon's und beffen eigne gemüthliche Erflarungen über fich, feine Entwürfe, feine Thaten, feine Umgebungen enthalten foll und nach bem Zeugniß ber Versonen, bie mit feiner Art fich auszusprechen burch taglichen Umgang befannt maren, jum Theil wirklich enthalt. Als bei ber erften Erscheinung bes Buche bie blinde Menge und besonders die verblendeten Anhanger und Creaturen bes großen Mannes lauten Jubel barüber erhoben und ein historisches Document daraus machen wollten, stutten wir über die Sentimentalität, die fich hie und ba auszusprechen schien und mit den eisernen Magregeln, die wir oft gefühlt hatten, wenig übereinstimmte, wir muffen indeffen gestehen, bag bie fonberbare Bereinigung garter Gefühle und unerbittlicher Strenge und Barte fich allerdings in bem Charafter bes Belben fanb. Wir miffen aus bem Munbe von Personen, welche ihm gur

Reit feines Glanges flets nabe waren, die ibn in ben Angenbliden ber Rube und Hingebung und nur in biefen faben, wir haben es oft burch einzelne Anetboten und Meufierungen bestätigen boren, bag er im Schoofe ber Ramilie, im engern Rreife ber Areunde, in beitern Augenbliden ber Erholung auf biefelbe Beise reben, fühlen, schwarmen konnte, als er nach bem Des morial auf Sct. Belena that. Wir wollen nur ein Beispiel anfahren, bas uns jufallig einfallt. Wer wurde bem Dann, ber im Bendemiaire bie Kanonabe und bas Rieberschieften ber Parifer Burgerschaft, Die ben Conventebeputirten, einem Barras und Conforten entgegenstand, faltblitig organisirte und ben ersten Relbaug in Italien einrichtete, ben Krieg und die Rinangen, die Politif der Sofe und bad Intereffe der Boller mit feinen Gedanten umfaßte, und feinen Augenblick Rube hatte, antrauen, daß er zu berfelben Zeit schwarmerisch lieben und ber gang neulich mit ihm verbundenen Gemablin von landlicher Rube, von einem mit breißigtausend Franken zu erkaufenben Gute in einer schonen Gegend, wo man fich und bie Ratur genießen und ausrnhen werbe, schreiben tonne? Und boch ift dies unlängbar und das Document ist vorhanden. Wer hourde glanben, bag er, ale er nachher in Begleitung feiner Gemahlin bes Triumphe in Italien genießt, Staateverfaffungen einrichtet, Berwaltungen orbnet, Friedensichluffe einleitet, jum Theil bas fcmablige Directorium in feinen Planen unterftutt, seiner Stieftochter Hortense Beauharnais auf einen kindlichen Brief, ben fie auf Antreiben ihrer Erzieherin fcbrieb, eigenhanbig so freundlich und so gart, so scherzend, galant und mit so viel Gefühl und Tact antworten tonne, ale er bem Actenfiud nach that? Freilich konnte bas Frankein bie Buge ber unlesertichen Hand nicht eutziffern und die Artigkeiten nicht eber lesen, bis ber Privatfecretar antam, ber beffer an bie hand gewohnt mar. Leiber marb biefes gartere Gefühl, wie aus bem fpateren Briefwechsel hervorgehen foll, burch bas Raifer thum und ben vom Berrichen ungertrennlichen Egoismus gurud. gebrangt; es ift aber naturlich, bag es im Unglud wieber erwachte, nachbem es vorher ben tobtenben Formen gewichen

Das Memorial enthalt alfo Bahrheit, nur nicht bies jenige bistorische Wahrheit, worauf es bier antommt. fühne und unternehmende Mann, ber ftete von einer gelungenen That ju einer großern fortgeriffen wird, ift von fich felbst gang verschieden, wenn er in voller Thatigfeit baftebt, ober wenn er gebemmt und in Rube ift. Den unruhigen und thatigen Beift reißt bie That fort, er fieht ftets nur bas nachste Ziel und fucht biefes zu erreichen obne Rudficht auf Die Mittel, ihm wird balb jebes Mittel gut, und Menichen und Dinge, aute ober bofe, find ihm blos Mittel für feine Zwede. Karl ber funfte im hieronymiten Rlofter und berfelbe Mann auf bem Thron, voll von ber hoffnung einer Universalmonarchie, find amei gang verschiebene Berfonen, nicht blos fur bie Belt, fonbern auch fur fich felbst. Las Cafes hatte aufferbem, wie er felbst eingesteht, noch einen gang andern 3med als ben hiftorischen. Er wollte Theilnahme erweden, wollte beweisen, baß es unedel und unbarmherzig, bag es ein Beweis ber Schwache ber Regierungen fep, wenn gang Europa, wenn bie eifrigen Freunde und Bertheibiger eingewurzelter Diffbrauche und Unmaßungen einen einzigen Mann graufam verfolgten, wenn biefelben Leute, die ihn vorher bemuthig anerkannt und ihm geschmeichelt hatten, ihn achteten, weil er altes Unrecht mit neuem vergalt und seinen neuen Abel und die neue Ritterschaft auf biefelbe Weife begrundete, wie die alte begrundet mar, burch Rrieg und Raub. Las Cafes und Bonaparte in ben Worten, wo man ihn felbst leicht wieber erkennt, will bas Bolt zugleich mit ben harten und tyrannischen Maabregeln ber frangofischen Militarregierung ausschnen; bas ift benn freilich eine Aufgabe. bie tein andrer Geschichtschreiber fich geben, noch weniger lofen wird, als ein burch Wohlthaten und Auszeichnungen ober burch ben Zauber bes nahen und perfonlichen Ginfluffes eines großen Mannes bestochener. Daruber giebt indeffen Las Cafes preambule bie nothige Ausfunft. Aus ber bort gegebenen Andeutung ber Geschichte seines Lebens und seiner Bilbung geht beutlich bervor, daß alle feine Talente und Rabigfeiten nur unter einem herrscher und nur fur biefen nutlich werben tonuten; er ging

beshalb auch, nachbem er lange bem Schatten ber absoluten Monarchie ber Bourbons gefolgt mar, als er an biefer enblich verzweifelte, zur faiferlichen Monarchie Rapoleon's über. Nimmt man bagu bie Erguffe feines Bergens über feine Treue, feine Empfindungen inniger Unbanglichfeit und enthufigfticher Berehrung für seinen Belben, so wird man die Gesinnungen und Gefühle bes Berfaffere bes Memorials ehren, von ihm aber teine Geschichte, sondern nur eine Apologie erwarten. tonnen übrigens in fehr vielen Fallen urfundlich beweifen, bag fich ber Berfasser bes Memorials selbst tauscht ober Andere taufchen will, weil der Busammenhang der Begebenheiten, ber Charafter ber Versonen und aus eigner Erfahrung ober aus urtunblichen Rachrichten gang andere befannt find, ale fie im Demorial erscheinen, - wie follten wir es magen burfen und barauf zu berufen, wenn und bie anbern Quellen verlaffen ? Der 3med, Die Tabler und Berlaumber bes helben zu beschämen, Theils nahme an feinem Schickfale ju erweden, ihn und feine Freunde gegen bie Folgen ihres eignen Uebermuthe, bes Tropes und ber Berachtung ber offentlichen Meinung, welche ihren Sturg ber. beigeführt hat, in Schut zu nehmen, ift vollig erreicht; die Geschichte barf mit bem Berfaffer nicht rechten. Bir burfen baber auch in bem Buche keine anderen historischen Thatsachen fuchen, als Nachrichten über Rapoleon's außere Lage auf Sct. Delena, über feinen Gemuthezustand, über feine Runft fich felbst zu tauschen und über bie Reigung und bas große Talent, biefe Tanschung feinen Umgebungen und einem Theile bes Publicums mitzutheilen. Dies geschah mahrend seiner Regierung burch viele von ihm bictirte Zeitungsartitel, auf Sct. Belena burch viele Stellen in Las Cafes Memorial, Die unftreitig von ihm herruhren. Werke biefer Art, die nicht aus einem reinen Streben, Bahrheit, innere Ueberzeugung und Erfenntnif burch bie Erzählung ber Beschichte ju forbern, hervorgegangen find, merben zu verschiedenen Beiten verschieden beurtheilt; fo murbe benn auch bas Memorial gegenwärtig eine gang anbre Aufnahme im Dublicum finden, ale es bei feiner erften Erfcheis nung gefunden hat. Zwei entgegengesette politische Partheien in Frankreich waren damals noch gegen eine britte herrschende, beiben auf gleiche Weise feindselige, vereinigt, beibe verbreiteten das Buch, weil es das Volk gegen die herrschende Parthei erbitterte; jest stehn sie sich dagegen seindselig gegenüber und die Eine hat ein Interesse, das zu verachten, was die andere laut anpreiset. Wan sieht leicht, daß sich jest bedeutende Stimmen dagegen erheben wurden, die vorber aus Schlauheit schwiegen.

Ein zweites Wert aus Sct. helena tragt ebenfalls Rapo. leon's Ramen an ber Stirne, und funbiat fich ale feine eigne Denfrpurdigfeiten an ; er foll Roten und oft auch Text bictirt, foll ben Bericht seiner Frennde corrigirt haben; wir muffen und baber um fo mehr rechtfertigen, bag wir nur fparfam und porfichtig Gebrauch bavon machen. Unfere Lefer werben leicht ertennen, baß wir die bei Boffange und Reimer erfcbienenen Dentwurdigteiten Rapoleon's von Montholon und Gonrgaud meinen, und wir wollen ihnen nicht verhehlen, daß Rapoleons Kreunde und Bermandten, die wir mundlich befragt haben, die Spuren feines Geiftes und feiner Eingebung barin zu ertennen glauben. Wir magen nichts besto weniger unfere Meinung ju behaupten, felbst wenn Rapoleon's Untheil bedeutenber fenn follte. als wir uns vorstellen. Uebrigens gilt biefes nicht vom militarischen Theil, d. h. von den beiben Theilen von Gourgand und von bem, was in ben andern Banben unter ber Aufschrift Relbzüge vortommt. Ueber biefen Theil magen wir fein Urtheil zu fallen, well wir bas Militarifche, fo wichtig biefes auch ift, Andern zu beschreiben und zu beurtheilen überlaffen muffen. Gollten unfere Lefer, Die wir nur ju ben Resultaten führen, eine Rachweisung über die Rriegsunternehmungen suchen, so murden wir fie auf bie neunzehn Theile von Mathieu Dumas précis des évènemens militaires verweisen, mo fich auch die nothigen Actenftude, Plane, Riffe, Rarten finden, nur ift bei dem Werk zu bedauern, daß es fo langfam beendigt wirb. Bir murben indeffen felbst in den von Montholon herausgegebenen Theilen ber Dentwurdigteiten nicht Alles auf gleiche Weise gering achten ober ale Quelle verschmaben, benn

ber erfte Theil enthalt mehrere Unmerfungen und Bemerfungen. die fehr verbienen beachtet zu werben, und im zweiten finden fich einige Actenftuce vollftandiger als an andern Orten beifamenen. Der britte, vierte, funfte Theil find, wenn fich gleich hie und da einiges Driginelle finden mag, auf dieselbe Weise verfertigt, wie man in unfern Lagen, wo ber Buchhandel und bas Berfertigen ber Bucher gang wie andere Gewerbe getrieben wird, gewöhnlich zu verfahren pflegt. Die Buchhandler- und Schriftsteller. Speculation wird mit einem großen Ramen gebedt; bagu marb hier Napoleon's Rame gebraucht. Dag eine folche in dem Augenblick, als bas Buch erschien, fehr eintrage liche Speculation fur einen Mann wie Montholon nicht zu flein war, wird man nach feinem Banterott, feinen Sanbels, unternehmungen, feinem Prozef, feinem Betragen gegen feine Glaubiger mahrscheinlicher und glaublicher finden, als man es früher murbe gefunden haben.

Ein brittes Werf murben wir hier gar nicht ermabnen, wenn nicht viele frangofische Schriftsteller auf die Widerlegung ber lacherlichen Irrthumer, bie man auf jeber Seite findet, große Bedeutung gelegt hatten. Wir meinen Rapoleon's Leben von Walter Scott. Wer nicht gewußt hatte, wie menig bie gewöhnliche Lesewelt im Stande ift, einzusehen, wie sich bie Geschichte vom Roman unterscheibe und mas, eigentlich unter Beschichte verstanden werben muffe, ber murbe fich über bie Erwartung gewundert haben, welche man nach ben Unfundigungen von diefem Werte faßte, welche boch eigentlich hinreichend waren, jeden Renner abzuschreden. Rein Berftanbiger tonnte nach ber in allen Zeitungen verbreiteten Berfunbigung der mit der gewöhnlichen Gile speculirender Schriftsteller geforberten Erscheinung bes Buche eine Geschichte ber neuern Reit erwarten, welche auch nur maßigen Unforderungen genugt hatte. Wir wollen weiter unten davon reben, daß ber Berfaffer ber Legion von Romanen und ber Erzählungen eines Großvaters aus ber ganbebaeschichte unmöglich die Zeitgeschichte, welche jedes Gebilde ber Phantaste verschmaht, mit eben bem Glude behandeln tonnte, als ben Roman und die Sage; wir

fragen nur querft: Woher follte ein Mann, aus beffen Reber unablaffig nicht nur Romane ohne Bahl, fonbern eine Menge von Schriften aller Art, geiftliche und weltliche, floffen, bem faum bie Beit blieb, Die Gebilbe feiner Phantaffe niebergufchreis ben, bie Dufe erhalten, ober fich gonnen, bie gahllofen Acten ber neuesten Geschichte zu burchlaufen? Wir wollen von ber Maffe von Rlugschriften, welche feit ber Beit bes norbameris tanischen Rriegs eine Bebeutung erhielten, von der man vorber nichts gewußt hatte, gar nicht reben; wir benten nur an bie andern urfundlichen Stude, auffer biefen an bie gablreichen Banbe ber Dentwurdigfeiten, Berichte, wiberfprechenden Ergablungen, Reben in den berathenden und gefetgebenden Berfamms lungen, und an die Menge anderer Bucher, in denen einzelne Rachriche ten, welche als brauchbar und zuverläßig anerfannt werben muffen, unter einer Maffe von gugen und Jrrthumern gerftreut gu finden find. Woher wollte ein Mann wie Walter Scott Zeit und Gebuld nehmen, bie biden Banbe bes Moniteur von 1780 bis 1815 wir wollen nicht fagen zu vergleichen, zu prufen, zu burchbenfen, sondern nur burchzulefen ? Und mas ift eine Beschichte unserer Zeit ohne Studium bes Moniteur als Draans aller Partheien, welche fich abwechselnd bes Rubers der Regierung bemachtigt haben? Diejenigen Berfonen, welche von Unfang bis zu Ende in ber Mitte ber Begebenheiten gestanden, ober felbst eine Rolle babei gespielt haben, folche, welche menig. stens auf bem festen gande von Europa Die Bedurfnisse und die Einrichtungen ber Bolfer vor und nach ber Revolution ertannt, ihre wechselnden Empfindungen getheilt, ihre Buniche vernommen haben, tonnen auch ohne ienes Studium Dentwurbigfeiten schreiben, ober ihre eignen Erfahrungen berichten; auch bas tonnte ein Mann wie Walter Scott nicht thun. tionaler Borurtheile, die ein Englander ober Schottlander bekanntlich viel schwerer als ein Frangose und nie vollig ablegt, ohne alle Theilnahme an den Empfindungen berjenigen Bolfer, welche ber Bormundschaft und ber Gnade übermuthiger Aristofratien überdruffig maren, tonnte er die Zeitgeschichte nur als einen Salbroman behandeln, und bagu bietet fie boch mahrlich

einen febr feblechten Stoff! Die Urzeit, bas Mittelalter. alle Geschichten, bie nur buntel befannt find, tounen vergegen. wartigt und belebt werben, wenn man burch bie Einbildungs, fraft Luden ber fruheren Erzähler ausfüllt, und ihre durftigen Berichte nach Wahrscheinlichkeit erganzt, ober mit andern Worten, wenn man an die Stelle ber historischen Bahrheit bie poetische sett; die Gegenwart und ihre nebelfreie Erscheinung laffen biefen Taufch und biefe angenehme Tauschung nicht zu. Der Machende flieht vor ben Eraumen ber Schlafenben wie vor einem Gefpenft. Die ferne Bergangenheit ift ben gahlreichen Lefern unterhaltender biftorifcher Bucher, wenn fie ihnen auch im Allgemeinen betannt ift, in einen garten Rebel gehallt, in bem bie Gestalten und Charaftere schwimmen ober im bammernben Lichte erscheinen; ber Dichter barf baber nur ben Dingen einen bestimmten Umrift, ben Charafteren poetische Babrheit geben, er barf fich nur in Acht nehmen, ben wenigen und unvolltommenen Renntniffen feiner Lefer, den burftigen Rachrichten ber Geschichten, welche diese tennen, nicht zu widersprechen, um bas Publicum zu bezaubern, bas mit poetischer Wahrheit gufrieden nach ber historischen nicht fragt. Gang andere ift es, wenn von gleichzeitigen Menschen und Geschichten Die Rebe ift. Das Ausmalen, bas Ergangen, Die innige Bermischung von Dichtung und Bahrheit, wenn fie bei ber Zeitgeschichte angewendet wird, gewinnt nur ben Lefer, ber blos jum Zeitvertreib liefet, und nur fur einen folden fann Balter Scott's Arbeit Dies ift inbeffen nicht bie einzige Seite. Bedeutuna haben. von welcher ein Buch bes schottischen Romanschreibers im voraus verdachtig fenn mußte. Der Schriftsteller namlich, ber es nicht unter feiner Burde halt, fich auf jede Beife und burch jedes Mittel ein großes Publicum ju verschaffen, tann bei ber Behandlung ber Zeitgeschichte, wenn er ein rhetorisches, sophistisches oder poetisches Talent hat, fehr leicht die Leidenschaften feiner Lefer anregen, ihre vorgefagten Meinungen, ihre eingewurzelten Borurtheile benuten, um fich Gingang ju schaffen und ber Geschichte und dem unbefangenen Ginn fur Wahrheit zu Much von biefer Seite ift Balter Scott's Arbeit Urdin f. Befchichte. 3. 2

verwerflich. Er bearbeitet bie Gemuther, er benutt bie Borur. theile und bie beschränfte Unficht ber Englander feiner Varthei amf dicselbe Weise wie die Aranzosen ber verschiebenen volitischen Kactionen bie Borurtheile und Leibenschaften ihrer Landsleute benuten, wenn fie nicht aus innerer Ueberzenaung und eignem Sinn, fonbern nach finger Berechnung ber Gefinnung und bes Gemuthe berer, Die fie ju gewinnen hoffen, ihre Beschichten abfaffen. Balter Scott hat burch bie Rolle, Die er neulich bei ben Cabalen ber englischen Oligarchen gegen bie Reformbill gespielt, burch bie Rebe, bie er gehalten bat, als eine Bittidrift gegen bie Bill unterfchrieben werben follte, beutlich bewiefen, baß er in altichottifchen Borurtheilen fein ganges Les ben so befangen geblieben, bag ihm unmöglich je klar geworben fenn tann, worauf es in unferer Zeit eigentlich antommt. Bie folte ein folder Mann die frangofische Revolution und ben General, ben biefe jum herricher unferes Restlands machte, richtig wurdigen tounen? Der Mann will die Dinge aus bem moralischen ober sentimentalen Belichtspunct betrachten, und bennoch bricht er über Bonaparte den Stab und erhebt feinen Bellington, beffen Leben und Treiben ihm boch unmöglich unbefannt sevn tann. Wo bleibt ba Babrheit ober nur Billigfeit? Die frangofischen Sophisten suchen auf abnliche Art burch bas Große und Edle in ihres helben Privatcharafter feine Sarte und feinen Druck in burgerlichen Angelegenheiten qu entschuldigen.

Zutest muffen wir noch ein anderes Werf erwähnen, welches fast eben so viel Auffehn erregt hat, als die vorher genannten. Dies ist die unter Montgaillard's Namen bekannt gemachte Geschichte von Frankreich feit der Nevolution, welche in funfzehn Octavbanden bis auf die letten Jahre fortgeführt ift. Dieses Buch scheint auf die menschliche Schwäcke berechnet, welche der Berkleinerung alles Großen gunstig ist, heftigen Angriffen auf die vom Schickfal begünstigten Menschen gen das Ohr leiht und die Ungunst des Geschicks weniger zu fühlen glaubt, wenn kund wird, wie theuer man die Gunst desselben gewöhn- lich kausen muß. Die Erscheinung des Buchs war für Frankreich

etwas gang Renes, ba bie Frangofen bis babin nur rhetorische Partheischriften über die neufte Geschichte hatten. Co. bald man die Parthei bes Berfaffers einer historischen Schrift fannte, mußte man auch, welche Anficht ber Greigniffe aufge-Rellt, wer gelobt und wer getabelt wurde. Die Berfaffer ber unter Montgaillarb's Ramen berausgegebenen Gefchichte erariffen, um ihren 3med ju erreichen, ein paffendes Mittel anbrer Art. Der 3med ber fpeculativen Unternehmung mar junachfie großes Auffehen ju erregen und bem Buche bedeutenden Abfat au verichaffen, und bie vielen fchnell auf einander gefolgten Anflagen beffelben beweisen, bag man richtig gerechnet batte. Bas ben Inhalt und ben Titel bes Buche angeht, fo wiffen wir zuverläßig, daß Montgaillard feine Denfwurdigkeiten binterlaffen hat, am wenigsten aber Materialien zu einer fo and. führlichen Geschichte. Mehrere junge Manner ( bas ift eine in Baris gang bekannte Thatfache) hatten fich ju biefer Arbeit. vereiniat; fie haben mit bitterer Strenge alle bedeutende Perfonen vor ihr Gericht gezogen und alle bebedten Blogen ents hullt, allen verschiebenen Partheien ein Urtheil gesprochen. Freunde ber Freiheit und ihre Gegner, Anhanger ber Bourbond und Napoleon's, bas Directorium und ber Convent, bie Confularregierung, bas Raiferthum und die Restauration werben auf gleiche Beise behandelt und rechts und links, freug und quer Tabel und Schmach ausgetheilt. Wer mit ber fcanbalofen Chronif, mit ben Gesprachen ber Parifer Gesellichaft in ben verschiedenen Zeiten und mit ber wißigen Bosheit berfelben, welche von Gutmuthigfeit nicht fo fern ift als bie langweiligen Menschen oft glauben, nicht bekannt ift, wer aus Bescheidenheit oder Furchtsamteit fein eignes gesundes Urtheil der Stimme ber Zeitungen ober partheilicher Geschichten nicht ents gegen zu feten wagt, wenn er Ach nicht auf ein gebrucktes Beugniß berufen tann , bem wird biefes Buch von großem Rugen fevn. Die Berfaffer überlaffen fich bem Bufall, ihrer Laune, bem gefunden Berftande, ohne angstliche Prufung der Grunde und ber Umstande; fie lofen felten einen Anoten, sondern gerhauen ihn mehrentheile, wie es ihnen eben einfallt, beffen

ungeachtet wird felbit ber Forfcher ber Geschichte bas Buch nicht obne Ruten gebranchen. Das Wert enthalt Rachweisungen, Andzüge, Berichte, Berfe, Briefe, Stellen aus ber ungeheuern Maffe ber iber bie Zeit von 1780 - 1815 erschienenen Schriften, welche andre Schriftsteller entweber nicht benuten wollten ober nicht konnten, und biefe Stellen, Die Bitterfeit ber Urtheile felbst leitet allerbings beffer zur Menschenkenntnig als bas fabe Drechfeln von Rebenbarten. Der gewohnliche Lefer muß fehr auf feiner huth fenn, weil bas Buch viele Berlaumbungen, fede Urtheile, falfche Beruchte enthalt, ber Forfcher wird indeft burch bie Sprache ber Berfaffer, burch bie Gintleis bung und Korm binreichend gewarnt. Winte fur Beweise gu halten ober bie Berfaffer als Bemahremanner anzuführen. Gollten wir zum Schluß unsere Meinung von biesem Buche in meniae Worte zusammenfaffen, fo murben wir fagen, es tonne im Allgemeinen und mit Borficht nutlich gebraucht werben, mare es auch nur, um das icharfe Urtheil eines Frangofen über bas Treiben feiner eignen ganbeleute, über ihre Absichten und Unternehmungen ju vernehmen, ba ihre Schriftsteller, fcblauer als unfere Landsleute, fonft gewiffe Boben ihres Bolts nie antaften. 3m Einzelnen über befondere Umftande und über ben Charafter gewiffer Personen barf man es freilich als Zeugniß nicht auführen.

## IIL

Andeutungen zur fritischen Geschichte bes ersten Zeitraums von Bonaparte's Leben bis auf die Zeit des italienischen Feldzugs v. J. 1796.

Da wir nicht wiederholen wollen, was in hundert Buchern und besonders auch in Bourrienne's Denkwürdigkeiten von Rapoleon Bonaparte & Jugend, Familie, Erziehung u. s. w. gesagt ist, so bemerken wir nur, daß wir die Spuren kunftiger Größe bei Bourrienne gerade in den Stellen am ersten entdeden, wo dieser sich vorschiebt und uns zu verstehen giebt, daß das Gluck Bonaparte begunstigte, während es eigentlich den Berfasser der Denkwürdigkeiten hatte begunstigen sollen. Reine der lobpreis

fenben Geschichten, tein Rorvins ober Savary haben burch ihre oft lacherlichen Declamationen die Grofe ihres Belben fo aut ins Licht gefett, ale Bourrienne baburch gethan hat, baff er fich ftete neben und oft vor feinen Belden ichiebt. Beibe, aus bem niebern Abel entsprungen, ber bamale gwar Offigiers und Varlaruenterathstellen erlangen fonnte, fonft aber teine Bedeus tung hatte, maren in ber Militarfchule zu Brienne, und Bourrienne ermangelt nicht, anzubeuten, baß hier nicht Bonaparte, fondern er ber Ausgezeichnete und Befrangte mar. ihm nicht ein, daß aus feinem eignen Bericht hervorgeht, bag ber, etwa Mathematif ausgenommen, hochft armfelige Unterricht in der Militarschule, so wie der fleinliche Chraeiz ber Pramien und Befrangungen einem hober ftrebenben Anaben fein murbiges Biel fenn tonnte. Bourrienne theilt und in biefer Rudficht ein fehr mertwurbiges Actenftud mit, welches, acht ober unacht, ben Sinn und bie Bedanten bes jum Wiederhersteller bes gerrutteten burgerlichen Buftandes von Kranfreich gebornen Mannes barlegt. Schon im fechzehnten Jahr in ber Parifer Militarfchule fpricht er bie Ginficht menschlicher Berhaltniffe, ben richtigen Zact fie zu ordnen aus, bie er fpater ftete bewiesen hat. Bir wollen die Bemertung hier beifugen, womit Bourrienne Bouaparte's Borte über Militarergiehung begleitet hat. So bachte Rapoleon über Erziehung fünftiger Rrieger in feinem fechzehnten Jahr, und bie Zeit hat bewiefen, bag er auch fpater feinen früheren Brundfagen treu blieb. Ginen entscheibenben Beweis bavon gab er burch bie Errichtung ber Schule in Kontainebleau. - Auf Dieselbe Weife wie in ber Schule zeichnet Bourrienne, wenn er von feinem und von Bonaparte's Eintritt ins Leben, von feiner eignen Laufbahn, von feinen Grundfagen und bann von Rapoleon's Betragen feit ber Errichtung ber Republif, von ber Schrift le souper de Beaucaire rebet, gang vortrefflich bie alltägliche Fertigkeit, welche auf bem gewohnlichen Wege erlangt wirb, neben bem Streben eines großen Beiftes auf neuen Bahnen ein ungewohnliches Biel zu erreichen. Bourrienne bildet sich zu ber gewöhnlichen biplomatischen Thatigfeit burch bie gewöhnlichen Mittel; er hat fich bie Fertigfeiten,

Rabialeiten, Gewohnbeiten eigen gemacht, welche im Berfehr der boberen Stande im gewöhnlichen und ruhigen Stande ber Dinge Bebentung haben; biefe gelten in ber Revolution nichte; Bourrienne findet daber in berfelben feinen Blat. bagegen fieht ploblich bie Schranten niebergeworfen, bie in aca wohnlichen Zeiten ben großen Geift von Erreichung feiner für Die Rube ber Rebenmenfchen, Die von ben Rraftigern nur zu oft ale bloke Mittel und Mertzeuge gebraucht werben, gefahrlichen Entwurfe gurud zu halten pflegen. Er freut fich baber ber Revolution als eines Anfangs einer gang neuen Ordnung, wo für ihn ein Plat in ben vorberften Reihen offen wirb. Weber Bourrienne, noch Bonaparte, noch Lavallette, brei Danuer gang verfchiebener Ratur und gang verfchiebner Richtung, alle brei ungefahr mit berfelben Menschenclaffe lebenb, alle brei nach französischer Urt, nur gang verschieden gehildet, alle brei ernst und auf ernfte Dinge bedacht, glauben an eine allgemeine Berbefferung bes Buftands ber Ration ober an bie Möglichfeit beffen, was mitten unter allen Schaubern, Schreckniffen und Berbrechen wirklich erfolgt ift. Die beiben Erften find aus gang verschiebenen Urfachen ber Begeisterung fitr Bahrheit, Freiheit, Tugend, die manchen in den Strudel rif, worin er umfam, gang unfahig, fie fonnten bas Große und Erhebende in ben gräßlichen Erscheinungen nicht ertennen, ihnen erschien die Revolution nur in bem Berhaltnif, bas fie ju ihren Lebens, planen hatte. Das hat Bourrienne recht anschanlich gemacht, menn er feine Emigration und Bonaparte's Anstellung in ber Schredenszeit zusammenftellt. Bourrienne, welcher fah, baß feine erworbenen Renntniffe in neuern Sprachen, feine Bewandheit im Ausbruck, seine Rertigkeit in ber hergebrachten Unterhaltung ber hoheren Rreife, ber schriftlichen und munblichen, feine angeknupften Berhaltniffe, bie ihn in ber biplomatischen Lanfbahn forbern follten, unnut und endlich nachtheilig geworben waren, wanderte aus. Bonaparte fieht, bag bie Zeit nicht glatte Worte und Gewandheit, nicht die Reder und bie Erfahrung ber alten Zeit, sonbern praftische Tuchtigkeit, Thatfraft, Das Schwert und einen fühnen Entschluß, bas Reue zu benuten,

erforbert; er begruft bie Repolution mit Jubel und sucht Dienste unter ben Republifanern, Die er zum Theil verachtet. Wir warben und baber über Acuferungen im souper de Beaucaire, bas er bamals verfaste, nicht mehr verwundern, als über ein Bulletin aus ben spateren Kriegen ober über ein Dictat auf Sct. helena. Bas Bourrienne's Unfabigfeit, Die Große feines Delben zu erkennen, augebt, fo tonnen wir nicht unterlaffen, auf eine Stelle aufmertfam ju machen, bie besondere in Begiebung auf die sonderbare Mischung von Riedrigkeit der Gefinnungen und hober Einbildung von angebornen Abelsvorzügen wichtig ift. bie uns bei ben Emigranten, welche in ben neunziger Jahren zu und berüber tamen, fo auffiel. Die Stelle fteht am Enbe bes vierten Capitels im erften Theile. hier wirb zuerft auf eine armfelige Beife von Gelbverlegenheit gerebet, als Bonge parte in Varis Dienste suchte, eine Sache, die jedermann bei einem jungen Mann in einer großen Stadt fich leicht vorftellen fann und woran Rapoleon, ber befanntlich gerabe in Gelbangelegenheiten geregelt und boch großmuthig war, im Junern feiner Kamilie gern erinnerte. Un berfelben Stelle giebt er an, bag fein (Bourrienne's) Bruber auf Pfanber gelieben und auf bas Unglud feiner auswandernben Standesgenoffen freculirt habe, und boch erhebt er ein lantes Geschrei barüber, bag Bonaparte auf Sct. helena foll gefagt haben, fein Bruber hatte ein Meuble = Magazin gehalten. Wie fonberbar und wie armselig zugleich! Das Gine, was er einraumt, ift jubifch, bas Anbere, was er ablangnet, ift burgerlich; nur bas Lettere bålt er får schimpflich!

Ueber das erste entscheidende Anstreten Rapoleon's erfahren wir von Bourrienne nichts, weil er sich den Gefahren
ber Schreckenszeit durch einen verlängerten Aufenthalt im Auslande entzog und auf die Emigrantenliste gesetzt ward, während
Rapoleon die gunstigen Umstände benutzte, welche ihm für seine
erwordenen Renntnisse und Fähigkeiten ein Feld erdsneten. Die Umstände dieser ersten Wirksamkeit sind für die gange Folgezeit wichtig; idie Art, wie er sich geltend machte, ist bebeutend. Seine Berabschiedung und der vorhergehende Berhaft find bis auf die Erscheinung ber in ben beiben Banben ber gemischten Sammlung, bie wir unter bem Titel Bourrienne et ses errours auführen, erschienenen Acteustude fo gang irrig berichtet worden, bag wir einen Angenblick babei verweilen wol-Das bas Erfte angeht, fo tonnen wir und tur; faffen, weil die Angaben im britten Theil ber Memoires de Napoleon und Gourgaud's Rachrichten im ersten Theile beffelben Buche und zuverläßig und vollftanbig icheinen. Bir wollen Rapoleon's Thatiafeit, bie Art, wie er fich hier zeigte, bas Berbienft, bas auch berjenige anertennen muß, ber feine mititarifden Rabigfeiten nicht wurdigen tann, burch einige Ringerzeige andeuten, bamit man einsehe, bag bie burren und nadten Thatsachen ben Ruhm bes Mannes beffer verfundigen, als Allee, was die Sophistit und Rhetorit seiner verblendeten Frennde voraebracht hat. Er ift taum Bataillond. Chef ber Artikerie geworben, als er ichon benfelben Ginfluß auf feine Umgebungen, feine Obern, feine Truppen ausübt, und fich mitten in ber furchtbaren Zeit, wie er fpater immer gethan, ber Perfonen als Mittel bebient, ohne auf ihre Meinungen zu achten. Boblfahrteausschuß schentte bem jungen Dann Bertrauen, und gab ihm bas Commando bes Belagerungsgeschützes, als Toulon um 1703 ben Englandern, die es befett hatten, wieder follte entriffen werden; berfelbe Wohlfahrtsanbichuß, ber biefes that, verfolgte die Abligen, also auch die ehemaligen Offiziere ber Artillerie aufs heftigste. Das binberte Bonaparte nicht, bie Offigiere, beren er bedurfte, ju fich ju berufen, obgleich er wohl mußte, daß fie der Revolution nicht geneigt maren, und baß bie Pariser Regierung fie nicht gern beim heer fah. Bonavarte fieht ftete nur ben nachsten Zwed und die Mittel biefen au erreichen, um bie weiteren Folgen ift er, seiner Rraft vertrauend, wenig beforgt. Die Commiffarien bes Convents ertennen in dem jungen Mann die Eigenschaften, beren fie und bie Umftande bedurfen, weil die Generale und Offiziere ber alten Schule, Die vielleicht mehr Renntniffe hatten als er, bem alten Suftem folgen wollten, welches weber ber Zeit, noch bem heere, bas fie anführen sollten, angepaßt war; fie begriffen

ij

н

1

ø

bie Reit nicht und verstanden nicht, fich ber Mittel, welche biese Zeit bot, ju bedienen. Die Pariser Commission ber Befestigungen und besonders d'Aroon, beffen Talente und Erfinbungsgeist burch bie Belagerung von Gibraltar auf eine ungludliche Beise in Europa befannt geworben waren, wollte bie Belagerung von Loulon nach ben Regeln der Runft begonnen wiffen; Bonaparte aber, welcher bie Lage ber Dinge auf ben erften Blid burchichaute, gab ben Commissarien bes Convents einen Dian an, ber gang im Geift ber Zeit entworfen mar und im Sturm gum Biele führen follte. Darf man fich wundern, bağ er burchbrang? Sein Ginfluß hatte Cartaur entfernt, bas Glad, das ihn emportrug, fügte, daß weder Dugommier, deffen Lalenten alle Schriftsteller Gerechtigfeit wiberfahren laffen, noch Marefcot, beffen Berbienfte ebenfaus niemand bestreitet, und welcher die Leitung des Genlecorps hatte, den Ruhm der Eroberung von Toulon arnbteten, fonbern er gang allein. Der geringste Breis biefer ersten That war ber Oberbefehl ber Artillerie ber italienischen Armee, die hauptfache mar ber Glanz, ber auf einen jungen gang unbekannten Mann fiel und ber Ruhm, ben er nicht blos in Franfreich, sondern in gang Europa Das heer und bie Conventsbevutirten, welche bei ber italienischen Armee alles leiteten , betrachteten schon bamals Bonaparte als ben Suhrer, ber ihnen ben Zugang Staliens öffnen tonne. Rorvins verweilt in feinem Leben Rapoleon's lange bei biefer erften Thatigfeit feines Belben, er trifft aber ben rechten Punct nicht; wir wollen beghalb aus ben Dentwurdigkeiten Rapoleon's von Montholon eine Stelle anführen, die um fo berebter ift, le weniger fie über die burre aber genaue und richtige Uns gabe ber historischen Thatsache hinausgeht. a) Es heißt bort: Die Rachricht von der Eroberung von Toulon, in einem Augenblid, mo man es am menigsten erwartete, machte einen erstaunlichen Eindruck in gang Frankreich und überall in Europa. Der Convent ließ am 25ten Dezember ein Rationalfest feiern, die

a) Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon écrits à Sainte-Hélène etc. etc. Vol. III. Campagnes pag. 37.—38.

Einnahme von Louion war gewissermaßen bas Signal ber gludlichen Ereigniffe, welche bas Jahr 1794 mertwardig gemacht haben. Weiter unten wird hinzugefest: Mit biefer Belagerung begann Rapoleon's Ruf; alle Generale, Reprafentanten, Golbaten, welche bie Rathschlage und Anschlage fannten, die er brei Monat por der Ginnahme der Stadt in den verfcbiedenen Berfammlungen bes Rriegsraths gegeben hatte, Alle, welche Bengen feiner Thatigfeit gewefen waren, ahnbeten fcon damale eine militarische Laufbahn von der Art, wie er fie spater gemacht bat. Bon biesem Augenblide an hatte er bas Autragen aller Golbaten ber italienischen Armee gewonnen: Dugommier fchrieb wortlich an ben Bohlfahrtsausschuß, als er ben Grab eines Brigade-Generals fur ihn verlangte: "Belohnt ben jungen Mann und gebt ihm einen boftern Boften. benn wenn ihr undantbar gegen ihn wart, so wurde er fic einen bobern Posten zu schaffen wiffen." Als Dugommier bernach, beift es weiter am angeführten Orte, Die Armee ber Burenden commanbirte, rebete er immer von feinem Befehlebaber ber Artillerie por Toulon, und alle Generale und Golbaten, Die mater von ber manischen zur italienischen Armee versett wurden, brachten eine febr hobe Meinung von ihm mit. Wenn Dagommier Bortheile über ben Reind errang, ließ er bie Rachrichten bavon burch Couriere von Vervianan nach Rizza bringen. - Wir wollen bingufeten, bag Ravoleon in biefer Zeit bie Leitung ber Ruftenbewaffnung erhielt, bag bem Ramen nach ber Generel Dumorbion an ber Spige ber italienischen Armee stand, daß aber Bonaparte fle eigentlich commanbirte, weil Dumorbion ein alter von ber Gicht geplagter Mann war. Damals schon gewöhnten fich Maffena und andre altere Generale ihm zu gehorchen, obgleich er ber Inngere mar.

Wir kommen auf seine Berhaftung und seine Entfernung vom heer, unmittelbar nach des altern Robespierre Sturz und ber Revolution vom Thermibor. Wir verweilen etwas langer bei bieser Entlassung Bonaparte's, weil erst burch die herausgabe der Actenstücke, die wir auführen werden, die wahre Beschaffenheit der Sache ins Licht geset ift. Bourrienne hat freilich, wie er mit Recht rahmt, beffere Rachrichten, als bisher befannt maren, und neue Actenftace über bie Berhaftung Rapoleon's herausgegeben, ein weit großeres Berbienst hat er indeffen baburch erworben, bag er bie Befanntmachung ber weiter unten anzuführenden Actenftade burch feinen Bericht im fünften Capitel bes erften Theile feiner Dentwurdigfeiten bervorgerufen hat. Die Rachrichten in ben fogenannten Dentwurbigteiten Rapoleon's find hier nicht blos unvollständig, fonbern auch unrichtig; auch Norvins giebt einen gang irrigen Bericht barüber. Gewöhnlich wird erzählt, Bonaparte fen gur Zeit ber Revolution bes Thermibor wegen eines Raths, ben er in Marfeille gegeben hatte, verhaftet worben, ber Sauptfache, feines Berbaltnisses zu Ricord und Robespierre bem jungern, welche ber im Thermibor gestärzten Parthei angehörten, wirb nicht erwähnt. Diese Berhaltniffe maren von der Art, daß ihre Collegen, Albitte, Salicetti und Laporte eifersuchtig wurden, und biefes burch bie Berfolgung bes Generals, ber fie vernachläßigt hatte, bewiesen. Diese Geschichten zeigen übrigens, wie ber gange Zusammenhang ber bamaligen Greignisse in Paris, bag Die Leute, welche Robespierre und feine Parthei fichrzten, viel unreiner und egoistifcher maren, ale bie Danner, bie verher an ber Spipe ftanben. - Robespierre und feine Parthei alfo, and fein Bruber und beffen Freund Ricord, waren burch bie Revolution vom gen Thermibor, also am 27ten Juli 1794, gestürzt, schon am oten August ward Bonaparte verhaftet. Das Actenftud mit ber Unterschrift ber Conventebeputirten beim italienischen heer hat Bonrrienne mitgetheilt, wir wollen hier aber einriden, mas in den Berichtigungen hinzugefügt und mit offiziellen Studen belegt wird, damit man fehe, wie weit bie Leute, welche eine Republit granden wollten, von Bahrheit und Anfrichtigfeit entfernt waren, ohne welche beide Gigenfchaften tein freier Staat, geschweige benn ein Freiftaat, gegrundet werden fann. herr von Bonrrienne, heißt es bort, b)

Bourrienne et ses erreurs volontaires et involontaires, ou observations sur ses mémoires par M.M... etc. Paris 1886. 2 Voll. S.
 Tome I. pag. 16 sqq.

behamtet, ber 3mift bed General Bonaparte mit ben Conventebewutirten fer weber burch ihre verschiedene Meinung über militarische Operationen, noch burch ihren Unwillen über bie Freundschaft bes Generals mit bem jungeren Robespierre veranlaft worden. Dies will er burch ben Beschluß ber Bolferes prafentanten, ben fie in Barcelonette am 10ten Thermidor bes 2ten Sahre ber Republit unterzeichneten, beweisen; er felbit aber meiß gewiß recht aut, baß ein folches offizielles Actenftuck nicht alle Beweggrunde, die es veranlagt haben, und oft gerade bie eigentlichen und mahren am wenigsten ausspricht. Daß bies bier ber Rall mar, wird burch ein Actenstuck aus ben Ar. diven des Wohlfahrtsausschusses unmittelbar bernach urfundlich bewiesen. Wir erhalten bort einen Bericht, den die Bolkeres prafentanten bev ber Alvenarmee, an bemfelben oten August, an welchem fie Bonaparte verhaften ließen, über biefe Berhaftung an ben Boblfahrtsausschuß abstatteten. Das Buch ift in einer beutschen Uebersetzung vorhanden, wir überlaffen alfo unfern Lefern, bas vollständige Actenstud bort aufzusuchen und theilen nur zwei Stellen baraus mit, die wir durch eine gelegentliche Bemerkung mit ber Geschichte bes Generals und seinen Grundiaben etwas genauer in Berbindung bringen wollen. nahm nie Rudlicht auf die politischen Grundlage oder den Charafter der Leute, an die er fich anschloß, wenn fie nur energisch waren und vorwärts wollten, darum konnte es ihm auch nie einfallen fich mit ben Bourbons und ihren Freunden einzulaffen. Er war baber mit Robespierre und Ricord in genauere Berbindung getreten, und hatte ihnen Plane angegeben, die beffer maren, als mas die andern Deputirten ausbachten. Plane wurden in Paris angenommen; bas argerte fie; Bonaparte, Robespierre, Ricord werben baher in bem Bericht beschuldigt, fie hatten bie Urmee in Unthatigfeit gehalten, ihr Plan wird getadelt, ihre Berschwiegenheit und Treue verbächtig gemacht. Die Fügung bes Schicfals war babei fonberbar genug! Ward boch hernach aus allen Operationen nicht eher etwas, verfiel boch alle Disciplin, verschwand jede hoffnung eines gludlichen Erfolgs bis berfelbe Mann, ben hier Salicetti und feine Freunde verklagen, wieder zu ihnen tommt und fie rathiam finden. fic von ihm ale Wertzeuge gebrauchen zu laffen. Wir heben einige Stellen bes langen Briefs aus. Sie fagen bort unter andern: "Endlich schopfen wir Athem; nehmen wir aber alle Thatfachen zusammen, so scheint die Berratherei gang offenbar. Seit brei Monat waren Albitte und Laporte bei ber Alpenarmee und wußten nicht, was vorging; bei ber italienischen Armee war offenbar Salicetti ben beiben andern Deputirten Robesvierre und Ricord im Wege und biefe entzogen fich ben Versammlungen bes Rriegsraths, wenn es nur immer moglich mar. Weiter unten fcbreiben fie: Wir muffen Ihnen zulett noch fagen, daß Bonaparte und Ricord felbst Sa-Kicetti gestanden haben, man wolle nur vorgeben, bag Como belagert werden folle, es fen aber damit tein Ernft; ben Depus tirten bei ber Alpenarmee burfe man jedoch nichts bavon fagen." Roch weiter unten heißt es bann : "Diefes, Burger Collegenmar der wohlbekannte Plan, den Robespierre und Ricord ent. worfen hatten, und Bonaparte war ihr helfershelfer, er war ber Berfertiger ber Plane, benen wir gehorchen mußten." Rach einer langen Aufzählung ungegrundeter Unflagen und Befchulbigungen heißt es: Ricord und Bonaparte muffen nothwendig entfernt werben, wir nehmen es uber und, ihre Perfonen gu verhaften, und ihrer Papiere zu verfichern und fie nach Paris an ichicen." Der Zusammenhang ber Sache wird burch zwei andere Actenstude, die man am angeführten Ort findet, naber erlautert .- Bonaparte erhielt feine Freiheit balb wieber und blieb vorerft in Thatigfeit, ja diefelben Deputirten, die ihn verhaftet hatten, ließen ihn wieber frei. Das Decret findet man bei Bourrienne, die Beweggrunde der Freilaffung aber einem Schreiben, welches in ben "Berichtigungen" aus ben Archiven bes Bohlfahrtbausschuffes mitgetheilt wirb. Mus biefem wichtigen Document geht hervor, daß Laporte nur barum nicht mit unterschrieben und feinen Untheil an ber Freilaffung hatte, weil er bei ber Alpenarmee gurudgeblieben mar. Es geht gelegentlich aus biefem Stud c) bervor, bag Montholon und

c) Bourrienne et ses erreurs etc. pag. 26 aqq.

Andere nicht gang Unrecht baben, wenn fie behanpten, baf bie Deputirten bie Unentbehrlichkeit bes jungen Mannes fur bie militarifchen Unternehmungen eingefehen hatten; boch glauben wir, nach bem, was Joseph Bonaparte in bem angeführten Buche felbit ertlart, noch eine andere Urfache andeuten zu tonnen. Mir wollen erft die Stelle bes Berichts der Deputirten an ben Boblfahrtdausschuff, welche Bonavarte betrifft, auführen, bann aber auf bas Berhaltnis, in welchem Joseph Bonavarte gu Salicetti ftand d), hindeuten. Es heißt in dem angeführten Bericht: "Aus ber Untersuchung ber Baviere bes Generals, aus allen Rachforschungen, bie wir angestellt haben, hat fich nichts ergeben, mas und veraulaffen tounte, feine haft zu verlangern, befonders feitbem wir den Befdluß gefunden haben, von bem wir eine Abschrift beilegen, burch welchen Ricord bem General Bonaparte Befehl ertheilt, fich nach Genna ju begeben. Angerbem find wir überzeugt, daß bie Talente biefes Offiziers uns febr nutlich werden tonnen, daß fle fogar nothwendig find bei einer Armee, bie er beffer kennt als irgend ein Andrer, befonders, da Leute dieser Art gang aufferordentlich schwer zu finden find." Sollten wir den Zusammenhang der Sache nach unserer Meinung angeben, fo murben wir fagen : Salicetti, Albitte, Laporte maren vorher unzufrieden, daß nicht ihre Plane, sondern bie, welche Ricord und Robespierre eingeschickt, Bonaparte verfertigt hatte, angenommen worden, Laporte blieb indeffen bei ber Alpenarmee, Joseph Bonaparte wirfte auf feinen Freund Salicetti, und der verhaftete General ward freigelaffen. Da die Actenftude über biefe Freilagung, welche Bourrienne mittheilt. unftreitig acht find, fo tann man jugleich bei biefer Belegenheit feben, daß man die fogenannten Dentwurbigfeiten Rapoleon's,

d) Joseph Bonaparte (le comte de Survilliers) sagt in demselben ersten Bande von Bourrienne et ses erreurs pag. 288, wo er der Behauptung widersprechen will, daß Napoleon später ein genauer Freund von Salicetti gewesen sen: Salicetti n'a pas été l'ami de Napoleon personnellement; il l'était de son frère Joseph, avec lequel il avait été membre du département de la Corse en 1792 et 1793.

welche Gourgaub und Montholon herandgegeben haben, mit großer Borficht gebrauchen muß, e) benn wenn man ben boppelten Bericht im ersten und im britten Banbe liefet, wird man feben, daß die Berfasser nicht wiffen, wie es sich eigentlich bamit verhielt.

Die Geschichte ber Absetzung bes Generals und seiner Wiederbuftellung ift auf gleiche Beife gewöhnlich falich berichtet worben, und Bonrrienne hat neue Irrthumer barüber vorgebracht und fogar ein offizielles Actenftud bruden laffen, beffen Kalfchbeit fich auf ben erften Blid ertennen und febr leicht beweifen lagt. Der Berf. biefes Auffages mar bis auf bie Ericheinung ber gegen Bourrienne befannt gemachten Schrift ber Deis mung, daß Aubry biefe Abfetung veranlagt, ober wenigstens, daß ber General burch die Berfetzung von der Artillerie gur Infanterie getrantt worben fen. Das ift burchaus irrig. Unachtheit bes Actenftades, worauf Bourrienne im fecheten Capitel seine Erzählung als auf ein vorgebliches Decret bes Bobb fahrtbaudichuffes fintt, ift mit zwei Worten zu erweifen. Rapoleon blieb, wie wir fogleich zeigen wollen, bis Anfang bes Sahre 1705, ober bis jum Unfange bes folgenden Relbjuges bei ber italienischen Armee, und boch foll bas Decret vom 18ten Arnetibor bes 2ten Jahrs ber Republif ober vom 15ten September 1704 fent. Bas inbeffen am meiften bagegen fricht, ift, daß bie Manner, welche das Decret unterschrieben haben follen und beren Ramen unterzeichnet find, bamals gar nicht im Boblfahrtbaubichuß fagen. Rach ben Uctenftuden in ben Berichtigungen, beren Aechtheit nicht bezweifelt werben fann und anch nachher burch bas Schweigen ber Gegenparthei, bie über manche andere Stelle in diefer vieles Abgefchmactte enthaltenben Sammlung ein lautes Gefchrei erhoben hat, anertannt find, murben wir bie Ergahlung auf folgende Beife turg zusammen fassen: So lange Dumorbion an ber Spipe ber italienischen Armee stand, war Bonaparte, ber bie Artillerie commandirte, eigentlich Dberbefehlshaber bes Beers in Dumorbion's

e) Mémoires Vol. I. pag. 37 und Vol. III. pag. 59 - 60.

Ramen, ale aber im folgenben Sabr Rellermann bas Commando erhielt, marb er in die Bendee bestimmt, aber nicht unter die Infanterie gestecht, wie man gemeiniglich fagt, ober von Anbry gant entfernt, fonbern er warb Befehlshaber (commandant en chef) ber gesammten Artillerie ber Armee bes Westens. Gine folde Ernennung mußte Bonaparte migfallen, wie es mabrscheinlich ber, welcher sie vorschlug, fehr gut berechnet hatte. Er follte einen traurigen Rubm im burgerlichen Rriege dendten und mußte auf biefe Beife bas Instrument einer polis tischen Parthei gegen die Andre werben. Gin bunfles Gefühl, ber Tact, der ihm eigen war, hielt ihn gurud, er blieb in Paris, und forderte eine andre Anstellung, die ihm aber hart verweigert marb. In biefer Zeit mag er einige Augenblicke in Berlegenheit gewesen senn, wir wollen indessen burch bie ge nauen Zeitangaben beweisen, bag man feiner balb wieber beburfte, wodurch Alles, mas Bourrienne und Andere über biefe Berlegenheit vorgebracht haben, von felbst wegfallt. Im Rai 1705 batte Bonaparte Die italienische Armee verlassen, erst am 17ten September beffelben Jahre erflart Boche offiziell, bag er nicht mehr Commandant feiner Artillerie fen f), und ichon am funften October (im Vendemiaire) spielt er die große Rolle in Paris. Offenbar überfehen hier Freunde und Reinde, Ror. vins und Montholon ebensowohl als Bourrienne, einen fur bie allgemeine Geschichte sehr wichtigen Umstand, bag namlich bie Unfalle, welche bie italienische Armee nach Bonaparte's Ent. fernung unter Rellermann's Anführung, wenn auch ohne beffen Schuld getroffen hatten, die Manner, welche in Paris die Regierung führten, auf Bonaparte zurückbrachten. Gelegentlich

f) Bourrienne et ses erreurs, etc. Vol. II. pag. 30—31. Au chef de l'état-major: Je vous donne avis, général, que le comité de salut public ayant appelé près de lui le général de brigade Bonaparte, je le fais remplacer dans ses fonctions par le chef de brigade Dutol, au quel j'ai adressé l'ordre de prendre le commandement de l'artillerie confié à ce général. Hoche. Das Datum bisses Beschiusses ift ber lier jour complémentaire de l'an III.

fieht man, baf mas Bourrienne von feiner Berlegenheit faat. bochstens fur einen Zeitraum von vier bis feche Wochen gelten tonnte, weil die Theilnahme an ben Arbeiten ber Entwurfe gu ben Unternehmungen bes italienischen Beeres, von benen Soche fpricht, entweder Ende Juni ober Anfang Juli (Meffidor) Un sich ift es fehr unbebeutend fur die Beschichte, ob bamals ben ber Werthlofigfeit ber Affignaten und ber allaes meinen Geldverlegenheit auch Bonaparte, fo haushalterifch er im Allgemeinen mar, vielleicht mit ber Befoldung eines Benerale, die er unftreitig fortbezog, nicht austommen fonnte. Wenn fich bie Sache so verhalten hatte, wie Bourrienne fie mit feiner gewöhnlichen Rleinlichkeit barftellt, fo murbe fich hier einer ber ichonften Buge bes Generals offenbaren und ber Contraft gwifchen feiner Großmuth und feines Beheimschreibers Armseligfeit recht auffallend fenn. Rapoleon hatte nämlich damals Sunot und Marmont bei fich, und schickte gerade um biefe Zeit seinen Bruber Ludwig, ber bies in seiner gegen Walter Scott gerichteten Schrift bezeugt, auf die Militaricule in Chalons und unterhielt ihn bort auf feine Rosten. Man hatte übrigens Bonaparte, mas auch bei Montholon bemerkt ift, burch ein eignes Decret bes Wohlfahrtsausschuffes als Brigabegeneral ber Urtillerie gur Berathung berufen; er follte bis auf weitern Befehl zur Entwerfung ber Operationsplane ber italienischen Urmee gebraucht werben und hatte, gerade ale bie Streitigfeiten amifchen ber Parifer Burgerschaft und bem Convent ausbrachen, bie Instructionen fur die italienische Urmee entworfen, welche vom Ausschuffe angenommen murden.

Wir geben zu den Auftritten in Paris über, welche Bonaparte endlich ben Plat verschafften, ben er mit einem ihm eignen Tact gleich Unfangs fich ausgesucht hatte. Lavallette als Augenzeuge, ale Offizier, ber von Bonaparte gebraucht murbe, sobald es jum offnen Rampf mit ben Parifern tam, murbe fur Die von den verschiednen Partheien gang verschieden erzählte Beschichte bes Rampfe zwischen bem Convent und ben Parifer Burgern die beste Quelle fenn, wenn ihn nicht offenbar sein Bedachtniß oft getäuscht hatte. Defto eber find wir geneigt, Ardiv f. Beidichte. 3.

einige Umftande und Urtheile, beren Richtigfeit von felbft einleuchtet, von ihm zu entlehnen. Bas bie Irrthumer angeht, fo ift und besondere aufgefallen, daß er die gewöhnliche offenbar faliche Erzählung von ber Art ber Absetzung Bonaparte's auch von seinen Berbaltnissen in Paris so gang ohne Bedenken aufgenommen hat. g) Wir wollen ben Theil ber Geschichte, ber fich nicht unmittelbar auf Bonaparte bezieht, hier nur gang turg berühren, bann aber bem Lefer ben Befichtspunct angeben, aus dem bie Rolle, welche bem Beneral gegeben murbe, ju bes trachten ift, und aus lavallette's Denfmurbigfeiten bie mertwurbige Stelle einruden, mo biefer berichtet, wie Bonaparte felbst bie Umstande anfah. Diese Ansicht ift von berjenigen, die er auf Sct. Helena hatte und aufstellte, burchaus verschieben, baß aber Lavallette nicht irrte, bafur burgt nicht blos feine Rennts niß bes Mannes, fonbern bie innere Wahrscheinlichkeit, und Bonaparte's eigne fruhere Meußerungen bestätigen es.

Was den Zusammenhang der Geschichte angeht, so siel bestanntlich dieser Aufenthalt Bonaparte's zu Paris in die Zeit, als der Convent (oder vielmehr die Anzahl Mitglieder desselben, welche, ohne sich durch neue Wahlen ergänzen zu lassen, bis dahin regiert hatten) fühlte, daß es endlich Zeit sey, dem allgemeinen Wunsche nachzugeben und einer neuen Bersammlung Plat zu machen. Dies konnte nicht geschehen, ohne daß eine neue Verfassung entworsen und vom Bolke angenommen wurde,

weil die erste republikanische Berkassung nie zur Ausführung gefommen war und auch allgemein als unvaffend und unausführbar anerkannt marb. Es marb baher die Constitution, die man die des dritten Jahrs ber Republit zu nennen pflegt, am Ende bes Jahrs 1795 ziemlich schnell, wenn auch weniger übereilt als die des erften Jahrs, vom Convent verfertigt. Gie war bemofratisch republikanisch, obaleich man neben dem Rath ber Runfhundert, bem die Gesetgebung übertragen mard, einen sogenannten Rath ber Alten von zweihundert und funfzig Ditaliebern bestellte, ber eine Urt Oberhaus bilben follte. Drittel der Rathe follte alle Jahr erneut werben, und von ben funf Directoren, benen bie ausführende Gewalt übertragen war, follte ebenfalls jahrlich einer austreten. erften und allgemeinsten Bestimmungen ber neuen Berfassung zeigen bas Mangelhafte und Unhaltbare berfelben auf ben erften Blid; die übrigen Berfügungen und Ginrichtungen ber neuen Constitution maren eben fo unvolltommen und unreif, nichts bestoweniger aber ward sie vom Bolte mit lautem Jubel aufgenommen. Gine Saupturfache ber schnellen Annahme mar ber Bunich, einer großen Angabl ber Conventsmitglieber, Die fich verhaft ober verächtlich gemacht hatten, entledigt zu merben. Um fo heftiger war die Erbitterung, als in den Nachfugen ber neuen Conftitution vorgeschrieben marb, bag zwei Drittel ber Mitglieder ber neuen gesetgebenben Bersammlung aus bem Convent follten gemahlt merben und nur ein Drittel aus bem aanzen Bolke. In den Departements hatte man indessen die Rustimmung zu biefen Nachfugen entweber wirklich erhalten, ober man hatte burch bie gewohnlichen politischen Runftgriffe ben Schein ber Bustimmung erbichtet, b. h. man hatte mit ber gewöhnlichen Recheit vorgegeben, daß fich bie Dehrheit bafur erflart habe, mas man um fo leichter fonnte, ba die Protofolle nicht vorgelegt murben. In Paris war die Sache anders. Die Burgerschaft, besonders der Theil berfelben, welcher mit dem Gange ber Dinge feit 1703 fehr unzufrieden gemefen mar, ohne feine Meinung auffern zu burfen, wollte von den Rachfugen nichts miffen, machte aus ber Bersammlung ber Babler, bie bem Berbot bes Convents tropend ein Collegium ju bilben magten, einen Gegenconvent, und traf Anstalten, feinen Dil len mit ben Waffen burchaufeten. Der Convent batte fich in ben Streitigkeiten, die er im laufe bes Jahre 1705 mit ben muthenben Unhangern und Berfechtern ber Ochlofratie gehabt hatte. ber Linientruppen mit Bortheil bedient: es hatte fich aezeigt, bag Pobelherrichaft Militarherrichaft berbeifuhrt und nothwendig macht, und feit ber Beit waren Linientruppen, wenn gleich Unfangs nur in geringer Angahl, jum Dienst ber Regierung in ber Stadt. Die Anhanger ber Bourbons, Die fogenannten Ronalisten, hatten fich, wie bas ihre Sitte mar, biefer Bewegung, bie ursprunglich nicht von ihnen ausgegangen mar, bemeistert, fle wollten fich berfelben bedienen und verbarben baburch Alles. Es war baher nicht schwer, die Parifer, bie in ihre Unführer fein Butrauen fegen fonnten, ju unterbruden, menn nur bas rechte Mittel gemahlt marb; bas gefchah aber Anfangs feineswegs. Man war unvorsichtig genug, ben gemeinen Saufen ber Antonsvorstadt und Die fürchterlichen Manner von 1703 gegen die anstandige und murbige Burgerichaft zu gebrauchen, und bie Commiffarien bes Convents, benen Anfangs bie bewaffnete Macht anvertraut war, übergaben fie bem General Menou, ber zu bem Geschaft gewiß nicht taugte. Wir wollen und nicht anmaßen, zu unterscheiben, ob an bem Abend, an welchem Menou bie Burger gwingen follte, ihren Biber-Kand aufzugeben, statt beffen aber eine Capitulation mit ihnen abschloß, der Beneral ober die Commissarien, benen er untergeordnet mar, sich ber Schwache schuldig machten; gewiß ift, bag Menou bafur bugen mußte. Bonaparte felbft fcheint gu verstehen zu geben, bag man bie Schuld ber Commissarien, welche ber Convent hernach entfernte, auf Menou gewalzt habe. Es ward ein neuer Wohlfahrtsausschuß fur diesen besondern Kall eingerichtet, und der Oberbefehl der Truppen ward an Barras übertragen, weil er vorher einige Mal eine gewisse Energie gezeigt hatte. Dieses Mal schien es gegen bie militas risch geleitete Burgerschaft ber militarischen Disposition zu beburfen; er mußte fich baher nach jemand umfeben, bem er

diese unbedingt überlaffen tonne, und da bot fich ihm gang naturlich Bonaparte, weil biefer vorher mit bem Ausschuffe, ber bie allgemeinen Kriegsoverationen leitete, in Berbindung gestanden hatte und aufferdem Barras felbst ihn genauer tannte. Diefe erfte Berbindung suchen Bonaparte's Freunde vergebens abzuleugnen ober zu entschuldigen; es lag in feinem Lebensplan, teine Gelegenheit ungenutt ju laffen. Der Dberbefehl, Die ganze Leitung ward Bonaparte überlaffen; wie bas geschah, hat Lavallette beffer als einer ber vielen andern Freunde und Reinde Bonaparte's und viel beffer als diefer felbst einleuchtend gemacht. Er zeigt uns, bag er zuerft bie Commiffarien bes Convents, ober ben ichnell errichteten Wohlfahrtsausichus fur fich gewann, ale er über ihre Scheu, Burgerblut zu vergießen, lachte und in bem Ginn ber furchtbaren Energie, welche ber Convent oft bemiesen hatte, seine Maabregeln zu nehmen versprach. bann aber nach feiner gewöhnlichen Beife bie Offiziere mablte und aemann. Da Lavallette fich furz faßt, fo wollen wir feine eignen Worte unter bem Text anführen, fie bedurfen teiner Erlauterung und man wird Bonaparte barin erfennen, wenn man auch nicht mit ihm glauben follte, bag die neue Conftitution und ihre Berfechter bes zu vergießenben Blute werth maren. h) Unsere Bewunderung tounen wir Bonaparte bier besonders bann nicht versagen, wenn wir an Marmont und die Parifer Revos lution vom Juli 1830 benten, und wenn wir wissen, bag ber Convent nicht beliebter mar, ale Rarl X, und daß, wenn auch

h) Mém. et souvenirs de Lavallette Vol. I. pag. 166 — L'officier (Bonaparte) se moqua des scrupules des membres du comité et de leur ridicule résolution; il leur prouva, que les Parisiens n'étaient que des fons conduits par des intrigans; que le gouvernement avait pour lui la force et son bon droit; que rien n'était plus facile que de dissiper sans beaucoup d'effusion de sang des bataillons sans expérience, sans chefs habiles, et que n'avaient pas de canons. Sa fermeté, son éloquence, le sentiment d'une grande supériorité, qui se faisait sentir jusque dans sa contenance, inspirèrent la confiance et firent entrer la persuasion dans tous les esprits.

ein großer Theil bes niedrigen Saufens fur ihn mar, boch bie eigentliche Burgermacht, militarifch organisirt, unter Leuten, Die lange gedient hatten, gegen ihn in Waffen fand, bagegen um 1830 die Organisation erst mahrend des Rampfe erfolgte. Marmont hatte aufferdem mehrere Tage, um einen Plan gu entwerfen, Einleitungen ju treffen, Befehle ju ertheilen; Bos navarte hatte am breizehnten Benbemigire wenig mehr als einen einzigen Lag, und wenn Marmont auffer ben Garben und Schweizern wenig auf die Linientruppen gablen fonnte, fo wollte und konnte ein Mann wie Bonaparte unmöglich ben Pobel ber Borftabte und die gräflichen Patrioten ber Schreckenszeit, die ibm ber Convent zu Gulfe geruftet hatte, gebrauchen wollen. Bom 3med, von moralischen ober politischen Grundfaten ift bier nicht bie Rebe, fondern gang allein vom Gebrauch ber gegebenen Mittel zu einem bestimmten 3med, ber burch bie Baffen erreicht werden follte. Wir murben bes Ausgangs ber Streitia. feit zwischen bem Convent und ben Parisern hier gar nicht erwahnen, weil bies zu unserem 3wede nicht gehort, wenn wir nicht alaubten aus lavallette, ber als Offizier babei gebraucht wurde . ohne zu ben Republifanern zu gehoren, eine Stelle einruden ju muffen, beren Ton und gange Kaffung beutlich beweiset, daß die gange Sache vollig militarisch angesehen und behandelt mard. Auch Lavallette lagt ben ersten Angriff von der Burgermacht ausgehen, ber man vorher gebroht hatte, wenn fie ihre Klinten gebrauchten, die Ranonen, die man auf fie gerichtet hatte, abzufeuern. Befanntlich wird barüber geftritten, auf jeden Fall ift Lavallette's Ergablung fehr mahr. scheinlich. Er fagt: Die Festigkeit, mit ber man ihnen erwiderte, daß man sie zwar nicht angreifen, mohl aber ihren Angriff gurudtreiben murbe, flogte ihnen bie Deinung ein, bag man fich fürchte, und daß man nicht magen murbe auf fie gu Rach langem Bogern fetten bie Schaaren fich in Bewegung, die hinteren Reihen brangten bie vorberen vormarts und einige Klintenschuffe verfundeten den Angriff. Augenblichlich trieben die Rartatschen von drei gegen fie aufgepflanzten Ranonen, welche Bernichtung und Schreden verbreiteten, fie gu

einer fo unaufhaltsamen, so fcmellen Alucht, baf eine Ranonentugel, die fast in berselben Zeit die Strafe Sct. honore beruntergeschoffen marb, teinen Menschen traf. Dann berichtet er. wie Carteaux feine Stellung auf bem Pont Reuf verlaffen hatte, ehe er (Lavallette) ihm ben Befehl bringen konnte, biefen Vosten zu behaupten, wie aber bie Colonnen ber Sectionen, als fie gegen ben Pont Royal anrudten, um über biefe Brude gegen die Tuilerien zu ziehen, die volle kadung von zwei Ranonen erhielten und baburch vollig gerftreut wurden. Er erwahnt bann auch bes Entschlusses, ben Ginige gefaft hatten. fich im Palais Royal zu vertheibigen, und schlieft mit ber Bemerfung: 3ch glaube nicht, bag von Seiten ber Linientruppen mehr als funf ober feche Dann gefallen find, von Seiten ber Sectionen war ber Berluft bedeutend, bie genauften Nachrichs ten, bie man barüber eingezogen hat, geben die Bahl ber Tobten auf vierzig und ber Bermunbeten auf beinahe zweihundert Diefe Angabe wird nicht übertrieben scheinen, wenn man bedenkt, daß die Stufen ber Rochus Rirche mit Menschen bebedt waren, bag bie Ranone, die in biefer Richtung abgefenert ward, nicht fechzig Schritte entfernt ftand und bag bie Bataillons ber Strafe Sct. honore ben gangen Raum in einer großen Tiefe ausfüllten. Dan fieht, Bonaparte behandelte bie bewaffneten Parifer als wenn es Reinde gemefen maren, Marmont im Juli 1830 nahm Ruchsichten; ber Erstere wollte erft ein Biel erreichen, ber Unbre hatte es erreicht, und fcon biefes gab ihnen, wenn auch bie Umftande vollig biefelben gemefen maren, eine gang andre Stellung gegen bie Regierung, welche fich ihnen vertraute. Barras und ber Convent erfannten bie Berdienste ihres Generals, er felbst fühlte aber recht gut, wie verächtlich bie Leute waren, für welche er gefampft hatte, ließ fich nicht weiter mit ihnen ein, als gerade nothig war, und trat mit einer Sicherheit auf, welche ihm Bourrienne fehr ubel beutet.

Wir verweilen hier einen Augenblick, um aus Bourrienne's Tabel zu beweisen, wie Bonaparte, sep es durchs Schickfal, sep es durch seine eigne Rlugheit, bis zu ber Zeit, als ihn bas Glud

blenbete, immer auf bae Paffende geleitet ward und weber meniger noch mehr that, als fein 3med foberte, ohne fich babei um die gewöhnlichen und hergebrachten Borftellungen von Sittlichkeit zu fummern. Bourrienne wirft ihm vor, er habe gleich nach dem Bendemiaire gegen feine Dusbruder und Schulcamaraden einen aanz andern Ton und eine aanz andre haltung angenommen, als vorher. Sieht man etwas genauer zu, fo bezog fich biefes nach Bourrienne's eignem Geständnig auf Leute, Die fich entweder mit ber Befanntichaft bruften, ober burch biefelbe unverdiente Memter und Stellen erlangen wollten. Bem fallt babei nicht bie Gitte ber guten alten Beit, wem fällt nicht ein fleiner Staat in Suddeutschland und ein anderer im Rorden ein, wo man burch Berhaltniffe und gefellige Gigenschaften burgerliche Bortheile und Borzug vor Andern, Die ein mahres Berbienft haben, erschleicht? Jeber von uns weiß, wie verberblich in ber neuften Zeit oft in Frankreich und England bie Benutung ber Befanntschaft mit neuen Ministern ober mit Mannern von Ginfluß bem Staat geworben ift; Reubel und Barras umgaben fich befanntlich mit einer Ungahl von Befannten, Die bas Meifte bazu beigetragen haben, Die Directorial-Regierung verhaßt und verächtlich ju machen; man wird baber ben Tact bewundern muffen, ben Bonaparte bier bewies, lange porher ehe er, wie schon in Italien ber Kall mar, zu fürstlichem Unsehn gelangte. Ueberbies gehorte bamals gerabe eben fo viel Muth bagu, eine aristofratische Miene angunehmen, als in andern Zeiten Ueberwindung bagu gehört, fich ben Riebern gleich zu feten. Richts bestoweniger wiberspricht fich Bourrienne bei biefer Belegenheit felbft, ba er gerabe ben großten Beweis eines Bertrauens, wie man es einem alten Schulfreunde erzeigen murbe, erhalten haben will. Er ruckt namlich in feine Dentwurdigfeiten einen Bericht über ben breizehnten Bendemiaire ein, ben ihm, wie er behauptet, Bonaparte felbst nach Gens schickte, und ben er eigenhandig geschrieben hatte. Das Actenftuck felbft, mag es nun ein von Bourrienne entwendetes fenn, wie feine Feinde nicht gang unwahrscheinlich behaupten, i) ober mag es in der That als vertrauter Brief an Bourrienne gekommen senn, es ist offenbar mit der Absicht geschrieben, eine gewisse Erzählung der Ereignisse des dreizehnten Bendemiaire, oder eine gewisse Ansicht der Berhältnisse in Umlauf zu bringen; es gleicht ganz den vielen Zeitungsartikelndie Bonaparte selbst schrieb oder doch dictirte. Bourrienne nennt es daher mit Recht ein Bülletin. Warum sollte man mehr Bedeutung darauf legen, als auf hundert andere, die wir von ihm haben?

Bonavarte erhielt nach ber Ginrichtung bes Directoriums bie Stelle eines Generals bes Innern; fo nannte man ben Oberbefehl über die Truppen in und um Paris. Diese Stelle batte nur fo lange Bebeutung, ale bie Berforgung ber haupt. fabt ichwierig ichien oder Unruhen zu befürchten maren; fo lange behielt fie Bonaparte; fobalb aber ein folcher General bes Innern eine untergeordnete Rolle fpielen mufte, mar ber alte General Satry paffenber bagu. Den Dberbefehl über bas italienische Beer suchte Bonaparte bamale fast unter ahnlichen Umftanden ale Cafar einft ben des gallischen. Gein richtiger Tact entschied auch hier, benn nach ben letten Begebenheiten, nach ber gang militarischen Richtung, nach ber Ginrichtung eines Directoriums, welches Riemand achtete, fonnte man leicht voraussehen, daß die Zuneigung ber Golbaten und militarischer Ruhm zur herrschaft von Frankreich führen werbe. hatte bamale bas größte Unfehn unter ben Directoren; in feinen Gesellschaften erschien ber alte Leichtsinn und bie Frechheit, nur nachter und weniger fein, als in ber Zeit, welche bie Frau von Staël so gern zuruckführen wollte. Dort glanzte außer ber Cabarrus, bamals Tallien's Gemahlin, auch die Wittme bes

i) Soseph Bonaparte (le comte de Survilliers) sagt, Bourrienne et ses erreurs. Vol. I. p. 240. Il valait mieux convenir que la note autographe, qui commence le chapitre VIII, a été soustraite comme les autres pièces originales, du cabinet de Napoléon par le secrétaire, à qui elles étaient confiées et qui devait un jour etc. etc.

ebeln Beauharnais, ber querft fur bie Rreiheit gerebet, bann bafur gefochten hatte und endlich geopfert worben war. Für biefe Frau faßte Bonaparte eine Leibenschaft, die so wenig mit politischen 3weden zusammenhing, daß sie felbst ihm andeutete, daß sie ihm eine jungere Berwandte empfehle. Die Art dieser Leidenschaft und der Charafter der Weiblichkeit, die er begunstigte, find merkwurdig genug, ba er ber Leichtfertigfeit schamloser Sitte aus Instinct eben so abgeneigt mar, als bem Ernft, ber über die weibliche Sphare hinausführt. Bir machen biese Bemerfung nur im Borbeigeben, ba die nabere Erdrterung nicht hierher gehort, boch durfen wir, da wir hier einmal nach von und felbst eingezogenen Rachrichten sprechen, nicht ubergeben, bag Tallien in ber Zeit, als er durch ben Gintritt in bie gegen Robespierre gemachte Berbindung eine Zeitlang eine bedeutende Rolle spielte und die Cabarrus errettete, auch der nachherigen Gemahlin Bonaparte's Dienste leistete, welche biefe und ihre Kamilie nie vergaß. Da Tallien in Begypten und und auch fpater noch einmal fehr zweideutig vortommt, fo merben wir unten und besonders bei Bonaparte's Rudfehr von ber Insel Elba auf den Punct zuruckfommen, bemerken indeffen. baf Bonaparte Ton und Manier einer Frau Tallien und ihres Gleichen fehr migbilligte, ungern fah, daß feine Familie irgend ben burgerlichen Unftand verlette, und feinem Bruder nie vergieh, daß er eine femme entretenue liebte und endlich sogar heirathete. Dag übrigens Bonaparte, ber die Dlane, bie man schlecht ausführte, entworfen hatte, der die Gegenden tannte, ber ben Solbaten und Generalen bekannt mar und feiner Parthei angehorte, ber über Raubsucht und Gemeinheit eines Maffena und Scherer weit erhaben mar, ben Dberbefehl des italienischen heers erhielt, lag fo fehr in ber Ratur ber Sache, bag man benten follte, es bedurfte babei feiner gang besondern Urfachen. Doch findet man Giniges der Art bei Lavallette, k)

k) Lavallette Mémoires et Souvenirs Vol. I. pag. 177.

IV.

Andeutungen über Bonaparte's Geschichte, während seines Aufenthalts in Italien 1796 und 1797.

Sobald Bonavarte ben Oberbefehl ber italienischen Armee übernommen hatte, gelang es ihm, wie spater in allen feinen Rriegszügen, daß er gleich beim Anfange bes Feldzugs durch eine gludliche Unternehmung bas Butrauen ber Golbaten und Generale auf bem Butrauen zu bem Dberbefehlshaber grundete. Daß übrigens das Glud, ober, wenn man will, ber Zufall, ihn begunftigte, liefe fich leicht aus ber Geschichte ber einzelnen Unternehmungen beweisen. Wir wollen bie einzelnen Begebenheiten bes italienischen Keldzugs, wo teine Beranlaffung ware, unfer Urtheil über bie Bucher, benen wir hier prufend folgen, geltend zu machen, nicht ausführlich erzählen, fonbern beschränken und auf abgerissene Bemerkungen über einige Umftande, die wir bei seinen Lobrednern vermiffen, die aber für ben Charafter bes Mannes und fur die Geschichte seiner Thaten nicht gang unbedeutend scheinen. Buerft bemerten wir, bag bas frangofische Beer im elendeften Buftande, die Disciplin aufgeloft, Die Raffe und alle Mittel fie zu fullen ober nur die bringendften Bedurfniffe, Lebensmittel, Rleibungeftude ober nur Schuhe anzuschaffen, erschöpft maren, er mußte baber sein befanntes Spltem, ben Rrieg burch ben Rrieg zu nahren, gleich bamals anfangen. Diefes Guftem ließ fich in Italien, fpater auch in Deutschland durchführen, in Aegypten, Spanien, Rugland ward es feinen Planen verberblich, doch war es eine mertwurbige Schule, in die er als junger Mann von feche und zwanzig Jahren damals eintreten mußte, und wo er lernte, wie eine gerruttete Berwaltung herzustellen sen. Das nutte ihm hernach bei ber Wiederherstellung ber Ordnung und Sparsamkeit in Frankreich nicht wenig, nur hatte er bamals schon bie Ein= fchrantung feiner eigenen Bedurfniffe, die er in Stalien ubte, vergeffen. Der Rrieg, den er mit Lieferanten, Unternehmern, Blutsaugern, die wie Pilze aus der Berwesung des frangofischen Staats der alten Zeit hervorgingen, zu fuhren hatte, mar viel

schwerer zu beendigen, ale ber Rrieg mit ben Deftreichern und Sardiniern, welche ihre Armeen zu einem entscheibenden Schlage. ber die Franzosen murbe vernichtet haben, nicht vereinigen konnten, weil die Ratur der Gegenden und die Berforgung der Armeen Bertheilung nothwendig machte. Die Runft, worein Rapoleon mit Recht bas Wefen bes Rriegs fette, ju einer gegebenen Zeit an einem gegebenen Orte die meisten Truppen beifammen zu haben, verstand ber frangofifche Beneral fcon bamale vortrefflich und bie Desterreicher haben sie nie gelernt. Die Correspondeng !) enthalt gleich im ersten Theil auf boch ftens anderthalb hundert Seiten eine große Angahl von Actenftuden, die dem bentenden Lefer mehr Bewunderung fur ben jungen Beneral einflogen, als alle Uebertreibungen ber Lebendbeschreiber. Bon Sittlichkeit und Grundfagen bes Rechts barf babei die Rede nicht fenn, weil die damalige frangbissche Res gierung nicht einmal, wie man fonst um bes Saufens willen au thun pflegt, Grundfage der Rechtlichkeit und Menschlichkeit In Napoleon's Briefen findet fich indeffen, wie in feinen Berordnungen nur fo viel Immoralitat, als bie Beit gerade fordert und nicht mehr. Man wird aus ber Bergleichung ber Instructionen bes Directoriums mit Bonaparte's Betragen, mit bem Ton, ben er gegen Generale und Armee annahm, aus ber Art, wie er die Berhaltniffe am fardinischen Sofe benutte, fogleich erfennen, welcher Unterschied zwischen einem jum Berrschen gebornen und vom Schicksal zum Throne gebrachten Regenten und ben leuten war, bie in andern Staaten ber Bufall ber Geburt, in Kranfreich die Bufalle ber Revolution an bas Ruder bes Staats gebracht hatten. In diefer Beziehung ift besonders die Correspondenz der ersten Monate des Jahrs 1796 wichtig. Die Gefechte bei Montenotte, Millesimo, Dego offneten ben zerlumpten, an Allem Mangel leidenden französischen Truppen ben Zugang zu ben reichen Gegenden von Dberitalien. Bare es jest nach bem Willen bes Directoriums gegangen, fo

Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte etc. etc. Paris. C. L. F. Panckouke 1819. 7 Voll. 8.

ware Raub und Plunberung, Umfturg alles Bestehenden, Bereicherung ber Parifer Sarpnien, Die bem Beer folgten, Die erfte Rolge ber Siege gewesen, benn Bernichtung bes Ronigs von Sardinien, Beraubung von Genua wird gleich Anfangs gefobert; bann angftigt fie ber Bebante, bag ihnen ber Schat in Poretto entachen mochte. Bei biefer letten Gelegenheit zeigt fich besonders der traurige Charafter der Directorial-Regierung. Raum hat ber General die Chne erreicht, als die Directoren ihm auftragen, mit zehntaufend Mann eine Ervedition gegen ben Schat von Loretto ju unternehmen, beffen Betrag fie lacherlich übertreiben. Es scheint, bag biejenigen Mitglieber bes Directoriums, welche einige militarische Renntniffe hatten, bei aller Gierbe nach ben eingebilbeten Schapen es boch zu toll fanden, einen General mit zehutaufend Dann zu biefem Raubzuge von seiner Armee zu trennen und mitten in ein feindliches Land zu ichicken; fie hatten baber einen anbern Bebanken, ber indeg nicht weniger abentheuerlich war. Sie schrieben bem General, er merbe ja mohl einen fuhnen Partheiganger finden, ber ben Bug mit einer Abtheilung Reiter unternehmen tonne. Man bente eine Regierung, bie über bergleichen formliche Depefchen ausfertigen lagt!! Gin andrer General mare baburch in Berlegenheit gefet worden, Bonaparte beantwortet bie Bumuthung taum; er vergift freilich nicht, die ihm haufig eingescharfte Borfchrift, ftarte Contributionen einzutreiben, in Ausführung zu bringen, verfahrt indeffen dabei fpstematisch. Das war damals viel schwerer als spater. Er mußte nicht allein Leuten, die er im Rriege nicht entbehren fonnte, beren schamlose Seele aber feine Schranke ber habsucht kannte, wie z. B. einem Maffena, Manches vergonnen, was er felbft verabscheute und mieb, weil ihm bas Gelb nur Mittel, nicht Zwed mar: bie Solbaten felbst maren an feine Bucht gewohnt und bie Achtung fur bie Borgefetten entstand erft wieder, nachdem Bonaparte ihnen burch die That bewiesen hatte, bag ihr Ruhm, ihr Leben und ihr Bortheil bavon abhange. Ueber ben letten Punct finden fich in ber Correspondenz viele Rachrichten, und wir bemerten gelegentlich, daß feiner ber Generale fich über

Indisciplin und Raubsucht ber Goldaten ofter und heftiger beflagt, als Laharpe, ber am Ende April nach Tortona geschickt marb, mobin ber Obergeneral nachher auch Kappoult, ben frantofficen Geschäftstrager aus Genug tommen lieft, um mit ibm zu verabreben, wie man diese reiche Stadt am besten benugen tonnte. Schon in biefer Zeit (b. 1. Mai 1706) werden Rachrichten über die Bergoge von Parma, Piacenza, Mobena und Die Schäpe und Roftbarfeiten, Die man in jeder Begend antreffe, gefobert. In einem Schreiben an Fappoult wird unter andern eine genaue Rotig über Gemalbe, Statuen, Samms lungen von Mertwurdigfeiten, alfo uber bas toftbarfte Gigenthum bes Bolts, bas man befreien und bes landes, bas man neu einrichten wollte, verlangt. Die Erfindung, die ungludlichen Lander, die ber Sturm bes Rriegs traf, ber Runftwerfe, ber Sammlungen ber wiffenschaftlichen Unftalten, ber Bucher und Sanbichriften fogar, ganglich ju berauben, mar bem General eigenthumlich. Er verdankte fie ber Kenntnig ber romischen Geschichte, wie fie im Plutarch ober in ben frangoffichen Sands buchern behandelt wird; er ftrebte berfelben Urt bes Ruhms nach, welche ben gepriesenen Belben ber Romer bie Unfterblichfeit verschafft bat, und die Leute in Paris und in gang Frantreich, worauf babei gerechnet mar, glichen bem großen Saufen im alten Rom vollfommen. Auffallend ift es übrigens, bag man bie einfachsten Grundfate bes Rechts und ber Billigfeit aus Nationalvorurtheil und Eitelfeit fo allgemein vertennen fann, ale in allen frangofischen Buchern geschieht, wo biefer Vunct zur Sprache kommt. m)

Der zweite Punct, ben wir oben in Beziehung auf bas Auftreten Bonaparte's in Italien hervorgehoben haben, ift von Botta in ber Geschichte von Italien recht aut und gröfftentheils

m) Bir wollen von ben Militarpersonen und ben Zeitungsschreibern, von Rorvins und Andern, nicht reben, man lese nur bei Thibaubeau, nach welchen Grundsagen und mit welcher Manier man sich barüber aussprechen barf. Thibaudeau Memoires Vol. 11. p. 134 sqq.

urfundlich erlautert. Bonaparte mar zwar bis auf zehn Stunben von Turin vorgedrungen, doch hatte er, wie er felbst in feinem Schreiben an bas Directorium eingesteht , n) wenig ausrichten konnen, wenn er nicht die Berhaltnisse am Turiner hofe und die Erbarmlichkeit ber Menschen, die fur quaenblich liche Rube Ehre und funftige Sicherheit gern aufopfern. vortrefflich benutt batte. Die Rolle, welche ber Carbinal Cofta in Piemont übernahm, erleichterte Bonaparte, mas freis lich die Kranzosen nicht erwähnen und auch in der Corresponbeng nicht vorkommt, ben Abschluß bes Waffenstillstands mit Sarbinien, wodurch die trefflichen sarbinischen Truppen ben Desterreichern entzogen und ben weitern Unternehmungen eine militarische Bafis gegeben warb, die vorher fehlte. Auch biefer Waffenstillstand beweist, daß jener Lact, der Bonaparte gur herrschaft über bas Festland brachte, ihn schon damals ficher leitete, benn er gewann burch biefen Baffenstillstand mehr, als er burch ben glucklichsten Erfolg einer Unternehmung gegen bie Sauptstadt hatte geminnen tonnen. Dieg erfahrt man am besten aus einer Meußerung Bonaparte's in einem Schreiben an bas Directorium vom 28ten April. Dort heißt es: o) Bas bie Bedingungen bes Friedens mit Sardinien angeht, fo konnen Sie bem Konige vorschreiben, mas Sie wollen, denn die vornehmsten Plate find in meiner Gewalt." In bemfelben Briefe verweiset er bem Directorium bie Ungeduld über alles Bestehende und vertröstet zugleich auf die nahe Zukunft, wo der Munsch des Einsturzes der durch den Frieden scheinbar gesicherten Berfaffung werbe erfult werben. " Gie burfen, fagt er, nicht auf eine Revolution in Viemont rechnen, bas wird tommen; aber es ift noch weit bavon, bag bie Besinnung biefer Bolfer

a) Er war ohne Artillerie und ware vor Zurin stehn geblieben, während sich die Desterreicher hätten wieder sassen und sestschen können. Er schreibt Correspondance Vol. I. p. 96. Si vous ne vous accordez pas avec le roi de Sardaigne — je marcherai sur Turin; mon équipage de siège va siler sur Coni pour se rendre à Cherasco.

o) Corresp. I. pag. 96 - 97.

zu biefer Abficht reif mare." Die hauptfache ermahnt er freilich nicht, man findet fle aber bei Botta. p) Es mar, nach Botta's Urtheil, ficher vorauszusehen, daß die ermahnte Reife der Diemonteser zu ber gewünschten Revolution burch bie Bebingungen und Mirfungen bes Waffenstillstands felbst murbe berbeigeführt Denn ber Ronig von Sarbinien, ber in ber letten Reit, ale fein Beer gurudgebrangt warb, fchwere Auflagen erhoben batte, mußte noch brudenbere Foberungen machen, als er fich in die Gemalt der Frangosen gegeben hatte und die verderbliche Kreundschaft burch Aufopferungen aller Art erhalten mußte. Die Runft, gemeine Seelen balb durch hoffnung balb burch Rurcht für feine 3mede ju geminnen, ober vielmehr, fie ju amingen auch gegen ihren Willen und ihre Abficht ihm bienftlich zu fenn, bewies Bonaparte übrigens nicht blos in bem Benehmen gegen bas Directorium überhaupt, sondern auch bei ben geringsten Borfallen. Go bestand bamals noch neben feiner italienischen Armee eine fogenannte Alpenarmee, welche Rellermann commanbirte. Diese hatte er gar gern mit ber feinigen vereinigt gefehen, und um biefes, ober wenigstens ihre Schwachung zu feinen Gunften, ju erhalten, benutte er bie Grille von gareveillere Levaur, dem besonders der Pabst im Wege mar, und bes gangen Directoriums Bunfch, daß Rom ausgeprest merben mochte, auf eine sehr schlaue Beise. Er schreibt bem Directorium: q) "Gebt Ihr mir funfzehntaufend Mann von ber Alpenarmee, so wird es mir möglich fepn, einen Theil meines heers nach Rom ju fchicken." In einem anbern Schreiben erbietet er fich, die schmabligen und ungerechten Entwurfe des Directoriums auszuführen, wenn man ihm biefe Musführung unbebingt überlaffen und besonders, wenn man bie Alvenarmee ju feinem 3mede verwenden wolle. Er fagt:r) "Ich bente bem Herzoge von Varma einige Millionen Contributionen

p) Botta histoire d'Italie de 1789 — 1814. Paris 1824. Vol. I. pag. 281.

q) Corresp. Vol. I. pag. 97.

r) Corresp. Vol. I. pag. 103.

abzunehmen. Er wird ben Krieden suchen, übereilt euch indeffen mit bem Abschluffe nicht, bamit ich Zeit behalte ihn bie Roften bes Relbjugs bezahlen zu laffen. Er muß und erft unfere Das gagine fullen und und bie Pferbe gur Befpannung unferer Bagen Rehmt ihr ben Frieden mit bem Ronige von Sarbinien nicht an, wollt ihr ihn abseten, bann mußt ihr ihn einige Decaden hindurch hinhalten und mir fogleich einen Bint geben, bann marfchire ich auf Turin. Sabe ich aber Beaulien gefchlagen, bin ich gewiß, daß ihr ben Frieden mit bem Ronige von Sardinien abschließt und mir einen Theil ber Alpenarmee ichicht, bann laffe ich zwolf taufenb Mann auf Rom marichiren. Bas Genua betrifft, fo mußt ihr biefer Stadt funfgehn Millionen abfodern', fur bie Fregatten und Rahrzeuge, bie man in ihrem Safen weggenommen bat. Ihr mußt ferner fobern, daß bie, welche fich ber Modeste bemachtigt und bie Desterreicher gerufen haben, als Baterlandsverrather vor Bericht gestellt werben. Wenn ihr mir alle biefe Dinge auftragt, befondere, wenn ihr Alles forgfaltig geheim haltet, bann werde ich ficherlich Alles, mas ihr wollt, auszuführen im Stanbe fenn. "

Leiber zeigen sich auch schon in dieser Zeit die Spuren des Repotismus ober der Sucht seine Familie zu hohen Ehren zu bringen, welche späterhin die verderbliche Sitte der alten Zeit, für gewisse Leute gewisse Nemter zu suchen oder zu schaffen, zurücksührte. Darüber giebt sein Bruder Joseph in seinen Besmertungen über Bourrienne die beste Auskunft. Der General Bonaparte schickte, sagt er, s) als er gern mit dem König von Sardinien Frieden schließen wollte, seinen Bruder Joseph nach Paris, um dem Directorium begreislich zu machen, daß es nothwendig sey, diesen Frieden zu schließen. Das Directorium wünschte dem General, mit dem es ausservedentlich zustrieden war, ein Zeichen dieser Zufriedenheit zu geben, und bot deshalb Joseph die Gesandschaft in Turin an. Man sieht, er raumt selbst ganz naiv ein, daß einer der ärgsten Mißbräuche

s) Bourrienne et ses erreurs etc. etc. Vol. I. pag. 843. Archiv f. Geschichte. 3.

und Usurvationen ber vorigen Ariftofratie fich erneute, weil Joseph ohne alle Erfahrung, ohne ausgezeichnete Talente ben alteften Geschäftsleuten babei vorgezogen warb. Benn er fich gleich bas Ansehn giebt, als habe er ben Gesandschaftenoften in Turin aus bescheibner Ginsicht in feine Kähigkeiten abgelehnt, so weiß man boch, mas man von bergleichen Erlauterungen gu halten hat. Joseph felbst fagt von sich: Er habe geglaubt, er burfe bas Glud feines Brubers nicht bagu migbrauchen. feine biplomatische Laufbahn mit einer ber wichtigften Sendungen ju eröffnen. Er ergahlt aber unmittelbar barauf, bag er ben Gefanbichaftspoften von Parma, ben er mablte, nicht lange behalten habe, und wir finden ihn bald nachher als aufferor, bentlichen Gesandten in Rom, wo er, wie er uns versichert, eine Unterhandlung unmittelbar mit Pabft Pine VI felbft einleitete, um ben Krieben in ber Benbee burch bie Bermittlung des Vabits moglich zu machen.

Wir wollen und mit ber Erzählung ber Unternehmungen Bonaparte's gegen bie Desterreicher, bie ihm querft unter Beaulien, bann unter Alvingi und Wurmfer entgegenftanben, nicht aufhalten. Sein schnelles Vordringen bis an die Granzen von Tyrol ist wunderbar, boch erklart babei oft ein fleiner Umftand ein großes Rathfel, wenn man gleich überall bas überlegene Talent bes frangofischen Anführers und bie methobische Ungeschicklichkeit seiner Gegner anertennen muß. Der berühmte Uebergang über die Abda bei Lobi, die Erfturmung ber Brude, bie ben gewöhnlichen Rachrichten zufolge von breißig Ranouen mag ale Beifpiel bienen. bestrichen ward, Geschichtschreiber und Biographen Bonaparte's ftellen biefen Uebergang auf bieselbe Beise bar, wie bie fabelhaften Geschichtschreiber Alexander's feinen Uebergang über ben Suß bes Gebirgs Rlimar. Wir murben bem einfachen Bericht in ben Denfwurdigfeiten ben Borgug geben, weil aus bem, was bort gang furg berichtet ift, bas militarifche Berbienft ber Unordnung und der überlegene Beift bes Unführers, wie bas Butrauen und bie Folgsamkeit bes Beers viel beffer einleuchten, als aus ben Declamationen aller Lobredner. Auch in be

Darftellung bei Montholon t) bleibt indessen noch manches Unerflatliche, wir wollen nicht fagen, Unmögliche gurud, mas durch einen einzigen Umftand gehoben werben fann. Umftand ift eine gang fleine Thatfache, bie übrigens bem Ruhm bes Generals burchaus nichts entzieht, und biefe hat Botta nicht vergeffen. Er bemerkt namlich, daß die Defterreicher, die an ber Brude ftanben, umaan aen waren und ihre Urtillerie zuruckgezogen hatten. Daburch wird die Sache erklarbar. araften Reinde Bonaparte's und auch Botta, ber behauptet, baf bie Dispositionen, welche Beaulieu vor und mahrend ber Schlacht bei Montenotte gemacht hatte, fo vortrefflich gemefen maren, baf er ohne Rampon's unerwarteten Widerstand eher ben Siea wurde errungen haben, als Bonaparte, gestehen boch bie Ueberlegenheit bes jungen frangofischen Generale über ben alten biterreichischen ein. Das ift mehr als alle bie lacherlichen Prahlereien, die fich bie Kranzosen erlauben. Mir merfen indeffen, ba wir bie Rriegebegebenheiten übergeben, einen Blid auf bas Betragen bes Benerals, fobalb die Combarbei in feinen Banden war, und auf die Runft, mit welcher er die Gemeinheit an benuten, bie Ibeen ber Beit mit feiner Gewaltherrichaft, welche ichon bamals begann, vielleicht aber auch nothig mar, gu verbinden wußte. In feinen Reben und Proclamationen ift nur von Ibeen, von Freiheit und Ruhm bie Rebe, und ber Lon zeigt, bag er hier aus voller Ueberzeugung fpricht, benn er schwarmt. Sobald er fich aber auf die Wirflichfeit richtet, fobalb er bie Gemeinheit ber Leute, bie er gebrauchen und gewinnen muß, ind Muge faßt, rebet und handelt er im Beift ber Zeit und ber Menschen, welche bie Grundsate, die man fonft in den Cabinetten und in ben hohern Lebensverhaltniffen awar immer befolgt, aber boch nie zu befennen gewagt hatte, ohne Scheu und ohne Scham aussprachen und verfundigten. Wir wollen biefe Behauptung aus ben erften Schritten gegen Benedig und hernach noch aus einigen Actenstücken ber Correspondenz erlautern. Man wird ohne unsere Erinnerung

t) Mémoires, Campagnes Vol. III. p. 175 — 176.

and ben Thatfachen ichließen, wie groß ber Beift fenn mußte, ber feine Beit auf biefe Beife erfannte, benutte, beherrschte, man wird aber jugleich empfinden, daß die Art Ruhm und Große, die Bonaparte fuchte, fehr theuer erfauft werben muß. wie bas mit bem literarischen Ruhme befanntlich ebenfalls oft ber Kall ift. Wir tonnten über bie Schritte gegen Benedig bie Correspondeng benuten, wir folgen aber lieber Botta u), weil wir und auf diese Weise turger faffen tonnen, und Ales, mas er fagt, bis auf einige beftige Menfferungen burchaus actenmaßig ift. So wenig wir im Stande find, über Militarwissenschaft zu urtheilen, so ertennen wir boch aus Botta's Erzählung ber letten Unternehmungen ber Desterreicher unter Beaulieu, alfo aus bem Bericht eines Mannes, ber im Gangen weder für den Oberanführer bes frangofischen Heeres, noch für bie andern Generale gunftig gestimmt ift, die portrefflichen Maabregeln und ihre mufterhafte Ausführung beffer, und lernen ihn mehr bewundern, als aus den burch ihren prablerischen Ton beleibigenben frangbilichen Geschichten. Der Busammenhang. auf den es zum Berständniß bes Rolgenden antommt, ist biefer: Die Desterreicher, welche vorher manchmal schon bas Benetianische Bebiet überschritten hatten, sollten jest entweder von Tyrol abgeschnitten ober jum schnellsten Rudzuge babin genothigt werden, Bonaparte besette beshalb Brescia und Erema, Orte, bie ben Benetianern gehorten, erließ aber augleich am 20ten Mai 1706 eine Proclamation, worin er erflarte, die Kranzosen tamen, um das schone Italien vom ofterreichischen Joch gu befreien, fie betrachteten Benedig als ihre altefte Berbundete, und foberten Priefter und Obrigfeiten auf, ihrer Geite Alles zu thun, damit biefe alte Berbindung erhalten und befestigt Damals murbe also an Ludwig ben 18ten und an merbe. feine Residenz Berona gar nicht gebacht. Beaulieu befette barauf Veschiera. Das hatten bie Benetianer freilich hindern fonnen, sie hatten aber zu bieser Absicht Truppen und Ranonen

u) Im zweiten Theile ber vorher angeführten französischen Ausgabe von Botta's Geschichte gleich vorn.

and Berona bahin fchiden muffen, und baburch maren vielleicht bie Aranzosen beleidigt worden, weil es hatte scheinen tonnen, als galte es ihnen. Es unterblieb v) und Bonavarte nahm feine Maabregeln fo vortrefflich, daß Beaulieu die Kestung schlennig raumen mußte. Sobald bie Desterreicher Beschiera geräumt hatten, nahm Bonaparte einen gang andern Ton an. Wir wollen bier bie Stellen bei Botta ausheben, die uns actenmaffig und zuverläßig icheinen, weil es die Absicht biefes Auffabes ift, ben Gebrauch ber verschiednen Quellen und Bulfsmittel praftisch zu erläutern. Rach ber Besetzung von Brescia und Veschiera und nach bem Ruckuge ber Desterreicher richteten Bonaparte, fagt Botta, und bas Directorium ihre Plane gegen Benedig und hatten junachst zweierlei Zwede, einen zufälligen und vorübergebenden, einen andern, auf ben fe fchon lange gedacht hatten, und ber einen bauernben Ruten fchaffen follte. Der Erfte bestand barin, daß man ber frangofichen Armee alle Mittel versichern wollte, den Keind gu verfolgen und ihm ben Ruckug abzuschneiben; ber Zweite mar, bie Benetianer unter fich selbst in Streit zu bringen und die Republick zu untergraben. Dazu follte die Besetzung von Berona Abren. Bonavarte wollte und mufite von den Benetianern die Uebergabe Berona's erpressen; benn mit Gewalt tonnte er die Stadt in dem Augenblick nicht wohl nehmen, weil drei befestigte Schlosser und eine ftarte Garnison von Sclavoniern sie gegen jeden Ueberfall ficherten. Bugleich follte eine bedeutende Summe von ben Benetianern erbroht werden. Mue Briefe, Proclamationen, alle Zeitungsartitel find nun voll Befchwerden. Jest erft ift bie Rebe bavon, bag Benedig fich baburch gegen Franfreich feindlich benommen, daß es dem Grafen von Lille

v) Botta II. p. 4 — En effet, Bonaparte affirmait que si le provéditeur général eût envoyé deux mille soldats seulement de Verone à Peschiera, la place eût été sauvée. C'était la vérité, mais si Foscarini ne l'avait pas fait, s'était pour ne pas irriter le capitaine français, bien plus que pour complaire au général autrichien.

Zuflucht gegeben; auch die Besetzung von Veschiera burch die Raiserlichen, bie man habe hindern tonnen, heißt es, beweife ebenfalls Partheilichfeit fur Defterreich. hier gebrauchte Bonaparte querft eine ber Rebensarten, welche hernach feinen Styl auszeichnen, Rebensarten, Die alles mahren Inhalts ermangelten und boch etwas Großes auszusprechen schienen, die daher bem Saufen erhaben vorkamen. Er fagte, man follte eigentlich Berona von Grund aus gerftoren, weil bie Stabt verwegen genug gewefen fep, fic fur bie hauptftabt bes frangofifden Reiche gu halten! Was Peschiera angeht, so finden wir in feiner Correspondenz den Brief an bas Directorium, in welchem er (am 7ten Juni) fchreibt, er miffe, bag Beaulien bie Benetianer schandlich betrogen habe, er habe nur fur funfzig Mann ben Durchmarich verlangt und unter biefem Bormand bie Reftung befest. Um nicht einer oft partheilichen Quelle weiter zu folgen, als zu unserer Absicht, namlich einen großen Dann zu zeichnen, ber sich auch ber kleinsten und schlechteften Mittel meisterhaft bedieut, schlechterbings nothig ift, so nehmen wir andere Beispiele aus ber Correspondenz biefes Zeitraums, und gwar folche, aus benen einleuchtet, bag unter ben bamaligen Umständen, ber bamaligen frangosischen Regierung gegenüber, fein andrer Ton und feine andere Manier paffend mar. Gleich nach ben erften Siegen, noch ehe er herr von Mailand ift, schreibt er bem Directorium w), er werde bie Armee sogleich neu fleiben laffen, fle fen noch in einem flaglichen Buftanbe und in einem jammerlichen Aufzuge; aber jest werbe Alles fett, ber Soldat habe gutes Brod, Wein, Fleisch u. f. w. Dies ift bie Einleitung zu einer anbern Erflarung, Die bem Ton ber Zeit, aber nicht bem Gebrauch berfelben angemeffen ift. Die Disciplin, schreibt er, wird taglich beffer; aber man muß oft tobtschießen, benn es giebt Leute, mit benen gar nichts anzufangen ift, die gar feine Gewalt über fich haben. Dann folgt eine Bemertung über bie Beute ober vielmehr über ben

w) Correspondance Vol. I. p. 139.

Raub, ben er ben Parifern bestimmt, mit bem Bufat : "Je mehr Leute ihr mir fchicft, besto mehr fann ich ernahren. " Bas ben Ranb und bie Parifer betrifft, fo fchreibt er, er fcide vorerft zwanzig Gemalbe von ben erften Meiffern, er hoffe, bag bie Sache gut geben werbe, bann tonne er gebn Millionen nach Paris schicken." Das Directorium hat indeffen einen größern Entwurf ber Beraubung Italiens ausgebacht, es foll ein Bug nach Livorno gemacht, Genua foll gebranbichatt werden. Darüber werden am 7ten Mai 1706 ausführliche Inftructionen an ben General geschickt. Bei biefer Belegenheit besonders, wo er mertt, daß man eifersuchtig auf ihn sieht, baß man mit feinem gang eigenmachtigen Berfahren ungufrieben ift, und bag man Rellermann am Commando laffen will, um fich feiner gelegentlich bedienen gu tonnen, zeiat sich die Ueberlegenheit bes großen Geiftes über bie niebrigen Seelen. mit benen er zu thun hat, auf gang eigenthumliche Beife. ift gemein mit ben Gemeinen, er zeigt fich zu allem bereit, er fommt fogar ben Bunfchen ber Leute guvor, entbeckt aber mit bemselben Blick, mit bem er in ben ihm vorgelegten Conftitutionen und Gefeten gleich bas mahrnahm, mas ihm felbst nachtheilig werben tounte, Die erbarmlichen Abvocatenfunfte ber bamals regierenden Juriften. Diese haben ihm zu verstehen gegeben, baß es ihnen nicht recht ift, baß er gleich Unfangs bie Regierungscommiffarien bei ber Urmee gar nicht beachtet ober befragt, fondern nach feinem Sinn handelt; fie bemerten, bag alle politische Angelegenheiten nur mit ihrem Beirath follten geleitet und beendigt werden. Aergerlich schreibt er: Wenn ihr mir hinderniffe in ben Weg legt, wenn ich über jeden Schritt bie Regierungscommiffarien befragen muß, wenn biefe bas Recht haben, meinen Bewegungen die Richtung zu geben, zu andern, mir Truppen ju schicken ober abzunehmen, bann burft ibr nichts Ontes von mir erwarten. Wenn ihr felbft eure Mittel baburch fcmacht, daß ihr eure Rrafte theilt, wenn ihr in Italien die Einheit bes militarischen Gebankens brecht, bann, fage ich euch mit Betrubniß, habt ihr die beste Gelegenheit verloren, Italien Gesetze aufzulegen. - - Rellermann hat mehr Erfahrung als ich, er wird es beffer machen als ich; aber, wenn wir beibe ausammen mit gleicher Dacht banbeln follen, bann machen wir es auverläßig recht schlecht." Streit über Rellermann bauert hernach fort, und bas Directorium versucht Alles, um ihn neben Bonaparte ju erhalten, biefer ift aber auch in biefer Urt bes Rampfes feinen Begnern fo überlegen, daß fie nachgeben muffen. x) Welcher Sinn fur Ordnung und Sparfamteit zeigt fich aber in ben Berhandlungen mit ben Lieferanten, ben Caffenbeamten, ben Blutfaugern aller Art, bie zum Theil mit ber Pariser Regierung zusammenbingen!! Wie ganz anders versteht sich Bonaparte auf die Auswahl ber paffenben Leute, als bie Directoren, felbst Carnot nicht ausgenommen! Dies fieht man aus benjenigen Briefen, in welchen er mit feiner Regierung über bie Ernennung eines neuen commissaire ordonnateur en chef unterhandelte. Selbft Carnot scheint nicht zu verstehen, worauf es babei antommt. Bonaparte schreibt beshalb, "ber commissuire ordonnateur, den ich hier habe, mare aang aut, wenn er eine untergeordnete Stellung hatte, an ber Spige ju ftehen, hat er nicht Reuer und nicht Ropf genug. "

Das Glud führte ihm überdem Leute zu, wie er sie branchte, und er gab jedem den Plat, der für ihn geeignet war, wo er erprobt werden konnte und wo er ganz zum Instrument in der Hahl bes Generals wurde. Man denke nur an die Wahl seiner Adjutanten, die von ihm zu den verschiedensten Geschäften gebraucht wurden, und von denen keiner der revolutionären Bildung angehörte, nachdem er Mürat einen andern Platz gegeben hatte, der seiner Heftigkeit angemessener war und wo er als Ansührer von Reitern mehr nützte. Innot war zwar durch die Revolution empor gekommen, gehörte ihr aber dem Ton der Bildung und Richtung nach nicht an. Wir wollen dies hier nicht im Einzelnen durchführen, wir begnügen und, die Abjutanten zu nennen, die zu der Zeit, als Lavallette unter ihnen ausgenommen wurde, Bonaparte umgaben, und

x) Correspondance. Vol. I. pag. 202.

überlaffen mifern Lefern bie Charafteriftit ber einzelnen Manner in den Dentmurbigkeiten, die uns auf diese Bemertung geführt baben . v) nachaulesen. Es war querft Sunot, ber, seit ihn Bonavarte vor Toulon als Unteroffizier brauchbar und muthig gefunden, ungertrennlich von ihm mar, Marmont, ein Mann von guter Familie, beffen Chrgeiz ihn bekanntlich bis auf unfere Tage jum Werkzeug Aller gemacht hat, die biefe Triebfeder gu benuten verstanden. Duroc; biefer mar furze Beit emigrirt, befaß bie Bilbung eines guten Artillerieoffiziers und hatte eine Saltung, die ihn zu den Geschäften, zu benen ihn fpater Rapoleon als Raifer gebrauchte, vorzüglich tuchtig machte. Bei biefer Gelegenheit bemerken wir, daß Alles, was Bourrienne von ben Berhaltniffen ber hortense Beauharnais zu Duroc und von feiner Thatigfeit babei fagt, gang erlogen ift. Da bie Bergogin von Sct. Leu bies gang jufallig und ohne Bebeutung barauf zu legen aufferte, blos als Beispiel, wie menig ben Rachrichten zu trauen fen, fo glauben wir bies nicht unerwähnt laffen ju burfen. Dann folgten zwei gang junge Leute: Napoleon's Bruder Lubwig, fechzehn Jahr alt, und Le Marrois, fiebzehn. Dann ber Pole Gultowsti, ber in Italien die Rolle übernahm, die ein andrer Abjutant (Savarn) fpater in Franfreich fpielte. Davon weiter unten. Dann fpater Croisier und ber junge Eugen Beauharnais. bie Gegenwart und bie Zufunft verbindend, Leute von allen Partheien, von jeder Urt von Bilbung ober Robbeit hervorhob, entweder um fich ihrer Talente ober ihres Unhangs und ihres Ginfluffes ju bebienen, wollen wir hier ebenfalls an zwei Beispielen beutlich machen. Berthier, ben er ichon in biefer Zeit gur Ausfertigung feiner Dispositionen, gu ber unbeschreiblich muhfeligen Ausführung Alles beffen gebrauchte, mas er nur angebeutet, nur hingeworfen, nur im Allgemeinen bestimmt batte, gehorte bem Charafter, ber Bildung, ben Renntniffen nach ber alten Zeit an; er fah fcon in Stalien in Bonaparte ben Staat, wie wir weiter unten aus feinen eignen

y) Lavallette Mémoires et Souvenirs vol. I. pag. 188 sqq.

Briefen beweisen werben. Wie sonberbar mar indeffen bie Rugung, baf gerade ein folder Mann, ber felbst fühlte, baf er nur als Wertzeug eines Anbern bebentenb werben tonne. fabig war, bie unzusammenhangenben Drafelspruche feines Generale zu deuten und einzufleiben, und ber zugleich Ausbauer und Gebuld hatte, um bie brudenbe Daffe von Geschaften vollbringen zu tonnen. Berthier marb ihm wenigstens burch bie Umstände zugesührt und stand ihm durch Ton und Grundsat nahe, mertwurdig ift aber wie er ben nachherigen Darichall Brune ichon in Italien an fich fesselte, beffen gange Laufbabn ihm verächtlich, beffen Berbindungen ihm verhaft und beffen jacobinische Bedeutung ihm verbachtig hatte fenn muffen. Bir wollen die Stelle, mo ber Anfunft Brune's ermahnt mirb, aus Lavallette einrucken und nur babei bemerken, bag biefer mit frangolischer Reinheit und mit garter Schonung die hauptsache nur andeutet. Diese hauptsache ist hier unstreitig, daß Bonaparte burchschaut, wer ihm einmal nutlich werben tann und wie ber zu gewinnen sey. Es heißt bei Lavallette, 2) und fur ben Berftanbigen bedurfen bie Undeutungen feiner Erflarung : "Brune mar einer ber Saupter ber Corbeliers, er mar, wie man fagte, berjenige', ber auf bem Marbfelbe (1791 nach ber Alucht bes Ronigs) bie Bewegung bes Bolfe leitete, bie Bailli nachher baburch gerstreute, bag er bas Martial - Gefet proclamiren ließ. Er ward verhaftet, ins Gefängniß geworfen und es verbreitete fich bas Gerücht, bag die Anhanger bes Sofe fich feiner burch gehaffige Mittel hatten entledigen wollen. Im Anfange bes Kriegs ward Brune in ziemlich unbebeutenben Stellen gebraucht, und, entweder weil bas Directorium einen Mann von feiner ungeheuern Ruhnheit fürchtete, ober weil er felbst fühlte, baf fein Duth beffer im Beere angewendet murbe, er erhielt eine Empfehlung zur Unstellung in Italien. General Bonaparte, ber vorausfah, bag er eines Tags viel Sandel mit den Jacobinern bekommen werde, schob dem General Brune einen Theil der Chre bes Siegs bei Rivoli

z) Mémoires et Souvenirs. Vol. I. pag. 196.

zu, a) entweber, weil er an ihm Talente entbeckt hatte, bie er übrigens bei einigen Gelegenheiten allerdings gezeigt hat, oder weil er die Häupter einer Parthei (der Cordeliers) an sich knupfen wollte, zu welcher Männer von Berdienst gehörten, die sich durch ihre Energie auszeichneten." Der Zusat, mit dem Lavallette schließt, sagt in Beziehung auf Bonaparte's Schlauheit mehr, als die weitläusigste Erklärung sagen konnte. Es heißt: Er machte Brune zum Divisionsgeneral und wenige Jahre später zum Obergeneral einer Armee, unter beren Generalen er einer der am wenigsten ausgezeichneten gewesen war.

Die Contributionen von zwei, von gehn, von zwanzig Millionen in Modena, Darma, Mailand maren übrigens fo wenig als der Raub und die Wegführung der Kunstwerke ober die Wegnahme der Leibhaufer und des diefen anvertrauten Eigenthums ber Armen, ber Mittwen und Maifen, Die einzige Wirfung ber Magbregeln, die Bonaparte schon bamals in Beziehung auf feine funftige Stellung nehmen zu muffen glaubte. Ein graufamer Grundfat, ben Berthier nicht lohne Wiffen Bonaparte's in ber Correspondenz ausspricht, b) führte bahin, bag man aus ben Emporungen Bortheil ju gieben fuchte, um bie Berrichaft auf Schreden zu grunden; ein Borfpiel beffen, mas fpater geschah. Man muß genau miffen, wie bie Generale, Offiziere und Golbaten ber Frangolen in Italien verfuhren, um beurtheilen zu tonnen, welche Rabiafeiten erfordert wurden, um endlich einige Ordnung einzuführen und bas Raubspftem au magigen. Das tann man aus Botta, fo unbillig biefer oft gegen Bonaparte ift, am besten lernen; auch Montholon deutet es an ber Stelle an, wo er von bem Aufstande in Pavia,

a) Die Worte und die Andeutungen sind sehr sein: Il sit honneur au general Brune d'une partie du succès de la bataille de Rivoli.

b) In der Correspondance I. pag. 205 — 219 kommt manches über die Aushebung vor. Berthier schreibt bei Gelegenheit des Ausstandes in Pavia: l'exemple servira à empêcher toute autre insurrection et intimidera les nobles et les prêtres.

beffen Beranlaffungen und Kolgen rebet. c) Leiber hatte bie Politif ihren Antheil baran, bag Unordnungen, welche Bonaparte verabscheute, von ihm gleichwohl gebulbet wurden. Bonavarte fab nicht ungern, bag leute, wie Augereau und Daffena, von benen ber Erftere gar gern eine politische Rolle gespielt hatte, burch ihr Betragen fich bem Lande und beffen Bewohnern verhaft, ihren eignen Untergebenen verachtlich machten und ihre Unfahigfeit, Die oberfte Leitung ju fuhren, recht augenscheinlich barlegten. Er felbst bediente fich bes ungerechten Mammons, um fleine Seelen mit fleinem Gewinn zu verfohnen, wahrend er auf groffere Dinge bachte, als auf Gelb und Roftbarfeiten. Rellermann wird mit einem Theil bes geraubten Gelbes erfreut, und Die gierigen Directoren erhalten Rachricht, baß ber geraubte Schmud, die Diamanten, bas Silberzeug zu Gelbe gemacht werden, um bie Parifer Caffe zu fullen. d) Statt biefe Dinge und bie bewunderungswurdigen Unternehmungen gegen Burmfer, ber nach Beaulieu's Entfernung mit einem neuen Beer gegen Bonaparte jog, auseinander ju fegen und bie mahre Grofe bes Mannes aus feinen politischen und militarifchen Maasregeln einleuchtend zu machen, erzählen und alle frangofischen Geschichtschreiber ber italienischen Keldzuge romantische Geschichten, und erheben ihren Selben auf bie Weise, wie die Geschichtschreiber der Kreuzzuge Gottfried von Bouillon, wenn er einen Reind bis auf ben Sattelfnopf fpaltet, baß bie beiben Salften an beiben Seiten bes Pferde herabfallen. Dieses gilt besonders von der bis jum Etel wiederholten und überall anders ausgeschmudten Beschichte bes Abentheuers bei Lonato am Tage vor bem Treffen bei Castiglione (ben 5ten August 1796). Wir wollen die Kritit biefer Erzählung mit einiger Abfurgung aus Botta einrucken, weil wir auf biefe Weise nicht allein die Kritit ber Quellen und Sulfemittel fortfegen, sondern auch die Geschichte fordern. Die Sache ift

c) Memoires Vol. III. Chap. VII. befonders pag. 197. §. IV.

d) Correspondance Vol. I. pag. 223,

Bonaparte magt fich in Begleitung eines tura folgende: alanzenden Generalftabe mit etwa 1200 Mann Truppen unporsicutia so weit por, daß er sich unerwartet von 4 bis 5000 Desterreichern eingeschlossen findet. Er wird von den Reinden wiederholt aufgefodert, fich gefangen zu geben, fett aber bie Defterreicher burch seine Beistesgegenwart und burch eine traftige Drohung fo fehr in Schreden, daß fie die Waffen ftreden, und bag auf biefe Beife bas vierfach ftartere, ihn einschließende Beer von ihm gefangen weggeführt wird. Man bente fich, wie eine folche Geschichte fich ausnehmen muß, wenn fie mit bem Domp und ber Affectation eines Norvins vorgetragen wird! Diefer murbe übrigens feine Rudficht verbienen, ba er fur ein Publicum schrieb, das fich um historische Kritit schwerlich befummert; allein auch in den Denkwurdigkeiten Rapoleon's von Montholon erscheint biese Geschichte in ihrer gewohnlichen Abentheuerlichkeit, e) und biefe verdienen mehr Ruchficht. Botta erwiebert auf folgende Weise, f) nachdem er erst ben frangofischen Bericht febr ausführlich gegeben bat : Dieselben Geschichtschreiber fugen noch bingu, bag bie burch Bonaparte's breifte Aufforderung erschreckten Desterreicher die Waffen niedergelegt und fich auf Enabe und Unanade ergeben batten. Glaublich mirb, fahrt er fort, die Sandlung, wenn man an die Ruhnheit ber Frangofen und besondere Bonaparte's denft; er mar felbst einer noch größern Entschloffenheit und Dreiftigfeit fahig; aber, fo groß man fich auch immer bie ofterreichische Ginfalt vorstellen mag, fo ift es boch nicht möglich, fie bis zu einer folchen Dummheit zu fteigern, wie nach Bonaparte's Bericht geschehen mußte; die Thatsache wird baburch unglaublich. Die Geschichte wird indeffen von fo vielen achtbaren Schriftstellern erzählt, bag man geneigt fenn mußte, fie ju glauben, wenn nur ber geringfte fich barauf beziehende Umstand in Lonato bekannt mare, ober wenn nur in einer einzigen Erzählung ber General genannt

e) Mémoires (Campagnes) Vol. III. pag. 236.

f) Bir geben nur bas Befentliche, ohne wortlich zu überfegen. Die Stelle fieht Vol. II. pag. 72 - 74.

wurde, ber die Divisson, die man gefangen nahm, commandirte. Aller Zweifel mare gehoben gewesen, sobalb man ihn genannt hatte! Die Colonne, Die nach bem Treffen bei Lonato aus Desenzano hervortam, stant unter bem General Ditay und unter bem Dringen Reuß, zwei Mannern, Die fich gewiß nicht fo betrugen ober burch eine erfte Unrebe erichrecken laffen konnten, auf jeden Kall aber, wenn fie ungeachtet bes Unfebne, in bem fie als Generale ftanben, fich fo hatten anführen laffen. aenannt zu werben verbienten. Biertaufend Mann Defterreicher ferner, in Berbindung mit ber Colonne, bie Deifter ber Brucke von San Marco und von ber Beerstrage nach Brescia mar, konnten fich nicht fur fo schwach halten, daß fie fich burch ben Engraf von Salo nicht den Weg bahnen fonnten und fich por ber fleinen Mannichaft fürchten mußten, mit welcher Gnneur biesen Plat besett bielt. Unwahrscheinlich wird bie ganze Geschichte besonders dadurch, daß ja ein Theil der ofterreichischen hauptmacht noch in Gavarbo ftand. Der Umftand, baf ber Weg nach Brefcia noch frei, bag Conato in ihren Sanben mar, daß sie nach dem frangosischen Bericht zuerst wiederholt und tropia Bonaparte aufforderten, fich ju ergeben, führt nicht barauf, bag es ein Trupp erschrechter Rluchtlinge gewesen fep. Selbst aber, wenn die Thatsache mahr mare, womit wollte man den obersten Unführer einer Urmee entschuldigen, ber fich fo blindlings unter eine bedeutende feindliche Beerabtheilung magte, baß feine Errettung nur burch eine Art Bunber moglich mare? Bonaparte hatte also meber Spione noch Leute, Die er um Rundschaft einzuziehen, vorausschickte? Er reisete also ohne alle Borfichtsmaßregeln in einer nach allen Seiten von Freunden und Reinden burchftreiften Begend gerade nach ber Seite bin, wo er mußte, daß Quosdanowich hervordringen wollte, um fich mit Wurmfer zu verbinben? Wahrlich Bonaparte mar nicht ber Mann, der fo bedeutende Fehler begehen tonnte; hatte er sie begangen, so murbe er mehr Ladel wegen seiner Unvorsichtigfeit, ale Lob wegen feiner Ruhnheit verdienen.

Diese gange Zeit hindurch sehen wir Bonaparte's Aufmertfamteit barauf gerichtet, bem Directorium gu beweisen, bag er bedacht

fen, die niedrigen und treulosen Plane einer Regierung, welche ber Moral und ber Religion bamals gang offentlich Sohn wrach, auf gleiche Beife wie feinen eignen Ruhm zu forbern. Dies geht aus ber Correspondeng über Benedig am beutlichsten bervor, weil wir bort zugleich feben, bag er zwar ben tiefften Unwillen fuhlte, daß er fich auf diefe Beife mußte gebrauchen laffen, bag er aber boch gern bie Regierung bei guter Laune erhalten wollte. Wir theilen aus einem Briefe (vom 7ten Juni 1706), ben wir icon oben benutt haben, eine Stelle mit, welche biefes ins licht fest. Bonaparte melbet bem Directorium querft, bag zwei Benetianische Gefandte bei ihm gewesen find, u. f. w. Dann heißt es : g) "Sie (bie Benetianer) fugen fich indessen ganz gut barein (ils se prêtent de la meilleure façon du monde) und alles zu liefern, was unfern Armeen nutlich Ift euer Plan, ben Benetianern funf bis feche Millionen abzunehmen, fo habe ich auch ausbrudlich zu biefem 3wed biese Art Bruch mit ihnen vorbehalten. Ihr burft nur Entichabianna fur bas Gefecht bei Borabetto fobern, weil ich Leute aufopfern mußte, wenn ich biefen festen Plat einnehmen Sabt ihre weitere Absichten, bann muß ich biefen Zwist offen halten (continuer ce sujet de brouillerie), ihr must mich wiffen laffen, mas ihr thun wollt und ben gunftigen Augenblid abwarten, bamit ich mich beffelben nach ben Umftanben Man muß, fugt er ironisch und über bas bedienen fann. unruhige Treiben bes Directoriums erbittert, hinzu, nicht mit ber gangen Welt ju gleicher Beit ju fchaffen haben." Gerabe fo mit Genua. hier braucht er zuerst den frangofischen Minister au einem Gefchaft, bas er fpater ben englischen Miniftern an deutschen Sofen mit Recht zum Berbrechen machte; er lagt nämlich ben Aufstand in Corfica durch ihn unterhalten, schickt fogar funfzehnhundert Klinten dahin ab, und broht boch zu gleicher Zeit, ungeachtet bes Friedens mit Genua und ber Reutralitat Diefes Staats, ben faiferlichen Minister in ber Stabt felbst aufheben zu laffen, weil er ihn beschuldigt, daß er ben

g) Correspondance I. pag. 232.

gegen bie Frangofen erbitterten Bauern Gelb und Bulver gutommen laffe. Dabei beibt es indeffen nicht, bas Directorium bat weitere Absichten und Bonaparte nimmt es über sich, auch biefe auszuführen, giebt aber ber Sache bie Wendung, die feinen Planen angemeffen ift. Er fcbreibt bem frangofischen Gefandten in Genua: h) Da haben wir alfo zwei Urfachen ju Beschwerben; halten Gie ben Streit hier treffen wir über beibe fortbauernd offen." wieber mit Bourrienne gusammen, ben wir lange aus ben Augen verloren hatten, weil er nicht anwesend war, und bewundern bei Belegenheit ber Berufung bes alten Schulcamaraben nach Stalien aufs neue ben Tact und bas Urtheil bes Generals, jebes Talent für feine Plane paffend zu benngen. Er bebarf um biefe Zeit neben bem Cabinet fur die offentlichen Angelegenbeiten eines andern fur fich, er bedarf der alten gefelligen Formen, bedarf bes gewöhnlichen biplomatischen Style, bedarf eines Bertrauten, ber ber beutschen Sprache machtig ift, wie er felbst ber italienischen; er erinnert sich an Bourrienne, ber als Emigrant ihm allein angehören mußte. Bourrienne hat gang Recht, wenn er fagt, er habe an ber Spipe von Bonaparte's Cabinet gestanden, benn er war allerdings mit ber Regierung in teiner Berbindung, er gehorte zu ber Classe von Menschen, welche damals die Regierung gar nicht gebrauchen fonnte und burfte. Seine Liebe jum Gelbe mar vielleicht auch Bonaparte nicht unbefannt, baburch murbe er aber besto geeigneter gu ber Bestimmung, die er erhielt, . fobalb Bonaparte ben Gebanten faßte, baß Alles, mas er in Stalien vollbringe, nur Borbereitung ju größeren Dingen fen und fenn muffe. Wenn baber Bourrienne berichtet, bag bie bamalige Regierung fich nicht beeilte, ibn auf ber Emigrantenlifte auszustreichen, fo beutet er und baburch augleich bas fonberbare Berhaltniß feines Generals ju ber Parifer Regierung an; benn biefe mußte recht gut, mas fie von bem neuen Cabinet und von bem Manne, ber dabei gebraucht murbe, zu benfen habe. Man bemerte, wie fast

h) Correspondance. I. pag. 275.

gleichzeitig Brune, ber die heftigste Parthei ber Revolution. bie Corbeliers, fannte und gewinnen fonnte, und Bourrienne, ber bem niebern Abel angehörte und bie Sprache und Manieren ber alten Zeit hatte, gang verschieben gebraucht und fur ben Mann, ber ichon bamale ahnbete, daß er bie Revolution beenbigen werbe, gewonnen wurden. Deraleichen Dinae geschahen gang unmerklich, fie entschlupften ben Mugen und maren boch mefentlich, wir haben fie beshalb hervorgehoben. Die Correspondenz über ben Raubzug gegen Livorno, beffen Bortheil ganglich von den harvvien verschlungen marb, welche von bem bamaligen Directorium überall hingesendet, Bonaparte aber nicht geduldet murden, beweiset une, bag er fcon bamals von ber Unfahigfeit und Unwurdigfeit einer Regierung, Die alle rechtlichen Leute verscheuchte, und alle schlechten anlocte, burchbrungen war. Er schreibt barüber im Juli 1706 einen Brief, wo er nicht als General, sondern als Gebieter und Meifter mit feiner Regierung rebet. i) Fortgang ber Correspondeng zeigt indeffen, daß jene Leute gegen alle Scheu und Scham verhartet maren. Gie unterhielten ben General beständig von gang ungereimten Entwurfen, und wir ertennen aus bem Briefwechsel beffer als aus irgend einer andern Quelle, daß nur ein fo fester Urm und eine fo burchgreifende Strenge, wie fie Bonaparte fpater ubte, bie chaotischen Elemente ber Revolution in eine neue Gestalt bringen fonnte. Diefe Gestalt murbe bauerhafter gewesen fenn, ale fie mar, wenn nicht Bonaparte fpater felbft auf bas Guftem ber Republit jurudgefommen mare, wenn er es nicht als ein monarchisches wieder hervorgerufen, wenn er nicht benfelben Leuten, bie er in Italien fo tief verachten gelernt hatte, bie Rollen babei zugetheilt hatte, bie fie munschten.

Bon welcher Art bie Zumuthungen waren, bie bas

i) Correspondance I. pag. 323. Nachbem er vom Betragen bes Confuls und der Seinigen geredet hat, fagt er: Si notre conduite administrative à Livourne est détestable, notre conduité politique envers la Toscane n'est pas meilleure.

Directorism feinen Untergebenen ju machen wagte, ficht man unter anbern aus einem Briefe beffelben an Bonaparte von Ende Julius 1796, in einem Augenblid als bas Schichfal Italiens noch gang unentschieden war und ber Grofbergog von Tofcang mit ben Krangofen im beften Bernehmen ftanb. k) Es beift, schreiben bie herrn, ber Raifer fen trant, er werbe vielleicht fterben; bann wird gewiß ber Großbergeg von Tofcana als nachter Erbe feines Brubers foaleich nach Wien reifen. Befchicht bied, bann tommt es barauf an, ihm suporgutommen, ihn als Keind der Republik aufzubeben, Lokana mikitäriich 20 befeten." Wie armfelig ist, wahrend Wurmfer mit bem neuen biterreichischen beere broht, und Bonaparte gang auf die Politif bes Augenblicks und auf Borbereitungen gum funftigen Felbauge bedacht fenn muß, ber Bant und ber Streit, ben bas Directorium über die Zeitungen mit ihm führt, wie erbarmlich Rechtfertigung ihrer Winfelguge! Bie gang anbers ift ber Ton ber Briefe des Generals! und doch beweiset die Einheit bes Gebaufens und die Bestimmtheit ber Erflarungen und Korberungen, bag nur Styl und Ausbrud benen angeboren, welche gur Abfaffung ber Briefe gebraucht murben, bie Gebaufen Bonaparte eigen find. Daß Bonaparte, nachbem er Burmfer, Alvingi, endlich auch ben Ergbergog Sarl beffegt bat, in Italien aus allgemeiner Berwirrung und Zerftorung Ordnung hervorruft, mahrend in Frankreich bie Anarchie immer mehr einreißt, daß er Geld im Ueberfluß hat, mahrend in Kranfreich ber brudenbste Geldmangel und Roth in allen Claffen und bei allen Urmeen ift, bas geht aus allen Rachrichten bervor. Gine traurige Episode ist freilich auch für Bonaparte's Rubm die Beschichte des ungludlichen Benedig, beffen Robili freilich, wie die ganze Regierung und Bermaltung, nothwendig untergeben mußten, weil fie verdorben, morfch, ber Beit und ben Koberungen ber europäischen Menschheit nicht mehr angemeffen waren; mas hatte aber die Stadt, was hatten die übrigen Burger bes Staats und ihre Nachsommenschaft verschuldet, daß man fie preifigab?

k) Correspondance. Vol. I. pag. 857.

Diefe Gefchichten hat Botta mit einiger Bitterfeit und gumeilen mit heftigfeit, boch im Gangen richtig und mahr ergabit, bei Bourrienne finden fich darüber brauchbare Andeutungen und einige Actenstude. Diefe Andeutungen Bourrienne's bier um fo fchatbarer, ale fie fich mit Botta und mit ben, zwei gange Banbe fullenben Actenftuden über Benedig in ber Correspondeng fehr gut vereinigen laffen. Für die Staatsgeschichte ber Zeit find biefe Stude von Bourrienne's Dentwurdigfeiten febr brauchbar, wenn gleich nur als Materialien; bagegen wird man Bonaparte's Charafter, bie Rolle, bie er in Italien bem Directorium und ben italienischen Machten gegenüber fpielte, and ben Driginal. Briefen ber Correspondenz viel beffer als aus ben fpater auf Sct. Belena von ihm bictirten ober corrigirten Auffagen tennen lernen. Wir . übergeben bie Greigniffe am Ende bee Jahre 1796 und am Anfang 1707, bie oft ergahlten und wiederergahlten Unternehmungen Wurmfer's. Mvingi's und bee Ergherzog's Rarl, wollen aber boch in Beziehung auf den Feldzug Bonaparte's gegen ben lettern eine Bemerkung lavallette's hier einruden, weil fie und gegrundet fcheint und einer Meinung entgegenfieht, die von vielen Militarpersonen ausgesprochen ift, und auch uns fonft febr wahricheinlich vortam. Befanntlich hatte Bonaparte Burmfer und Alvingi baburch besiegt und ben Berfuch, Mantua ju retten, das fich bis im Rebruar 1797 behauptete, dadurch vereitelt. bag er bie Desterreicher, bie fich, ben Regeln ber Strategie folgend, getheilt hatten, um fich fpater wieder zu vereinigen, getheilt anariff und eine Abtheilung nach ber andern schlug; ber Ergbergog Rari, als er gefeben hatte, bag er gur Rettung von Mantua ju fpat tame, fuchte wenigstene alle feine Rrafte auf einem Buucte ju vereinigen. Wir wollen bie Sauptumftanbe im Allgemeinen auführen, weil fich bie Stelle ber Dentwurdiafeiten von Lavallette, die wir einraden wollen, auf ben Label ber militarifden Unternehmungen Bonaparte's und ber Uebereilung ber Defterreicher, den Baffeuftillftand in Leoben abzuschließen, begieht, wir aber bem Leser bas Urtheil, bas wir ihm ganglich überlaffen, nur exleichtern wollen.

Der Erzherzog hatte bie Ebne von ber Granze von Twrol bis jum Musfluß bes Piave befett und fand über Cabore mit Twrol in Berbindung, warb aber von Maffena am obern Biave gebrangt, von Eprol abgeschnitten und jum Rudzug aber ben Tagliamento genothigt. Er hatte eine neue Stellung eingenommen und wollte fich behaupten, Daffena errang aber über bie Beerabtheilung, welche Tarvis und bie benachbarten Gegenden batte vertheibigen follen, neue Bortheile, fo bag ber Erzherzog Billach, Laybach und Rlagenfurt aufgeben mußt, und fich nach Steiermart jog. Er ward auch aus Judenburg gebrangt und jog fich gegen bie Donau, ale bie Unterhandlungen au Leoben eingeleitet murben. Wir wollen ben Punct, auf ben es hier antommt, etwas naher bestimmen. Joubert war von Bonaparte nach Tyrol geschickt. Er follte über ben Brenner vordringen, tonnte aber diefen Auftrag nicht erfullen, ben Brenner nicht ersteigen, bagegen ward ber Tyroler Aufstand eingerichtet, Laubon und Rerpen brangen mit ofterreichischen fleinen Berabtheilungen nach Tribent und Roveredo, und ber Erfte erschien fogar enblich in ber Ebne von Brefcia, als Bonaparte mit feinem gangen Beer fcnell bis nach Judenburg vorgedrungen Joubert hatte fich freilich in Diefer Zeit burch bas Pufter-Thal nach Billach gezogen und bort mit ber Sanptarmee Darauf nimmt man wenig Rucksicht, man fagt gemeiniglich, Bonaparte habe fich burch bie Bermegenheit ber Berfolgung bes Erzherzogs in große Berlegenheit gebracht gehabt, fen aber burch bie am 16ten April 1707 abgeschloffenen Praliminarien gerettet worden, wobei Benedig jum Guhnopfer erwählt gemefen. Die, welche bies behaupten, berufen fich auf ben allgemeinen Aufstand ber Bewohner bes venetianischen Gebiets, welche von Laudon mit regelmäßigen Truppen unterstügt werben konnten; fie beziehen fich ferner barauf, bag ber vom Erzherzog abgeschickte Oberst Casimir gerade um diese Zeit Trieft befett hatte und, mahrend bie Tproler, Defterreicher, Benetianer von ber einen Seite brobten, von ber anbern nicht weniger bebenkliche Fortschritte machen tonnte. Lavallette leugnet bas im Gangen nicht ab; er giebt uns nur gu verfieben,

66

Bonaparte habe gewußt, daß fein heer von einem Sinn belebt werbe und er bie Geele bes Bangen fen, baf bagegen in Defterreich alle Ginheit bes Raths und Entschluffes mangle. baß jeber, nur auf feinen Bortheil bedacht, ben Unbern au verrathen und zu verlaufen bereit fen. Die Stelle, mo Lavallette Bonaparte entschulbigt ift folgende: 1) 216 Bonaparte bie Desterreicher jenseit ber Julischen Alpen verfolgte, nahm er alle Magregeln, welche bie Rrieasmiffenschaft und bie groffte Bebutfamteit erforberten. Der linte Rlugel feiner Urmee hatte bas Thal ber Etich und ber Drau befett, alfo biejenigen Theile von Eprol, beren er Meifter fenn mußte, um feiner Unternehmungen im Relbe ficher zu fenn. Sobalb er einfah, bag bes Ergherzogs Rudgug ihn nothige, tief in Steiermart einzudringen, wenn er ihn erreichen wolle, so rief er ben General Joubert ju fich jurud und verftartte fich auf biefe Beife mit zwei und zwanzig taufend Mann. Dadurch marb er bem Keinde fo fehr an Bahl überlegen, daß fich bie Defterreicher felbst unter ben Mauern von Wien ihm nicht hatten mit gleicher Macht entgegenstellen tonnen; benn alle Rrafte ber Monarchie waren schon erschöpft und bie Reldzuge von Austerlig und Magram haben hinreichend bewiesen, bag die Bewohner von Wien ober felbst von ben gefammten Erbstaaten, Tyrol ausgenommen, nicht leicht in Bewegung zu bringen find, und baß fie ruhige Zuschauer eines Rampfe geblieben maren, ber fle nicht anging. Der Berluft Stalien's war gar nicht gu beforgen. Laubon's fleine Beerabtheilung fonnte zwar in ben ersten Augenblicken manche Unordnung veranlaffen; aber biefer General hatte feinen Stugpunct und feine Operationellinie. Bir hatten gut versorgte Festungen, gablreiche Garnisonen, ein heer von vortrefflichen Truppen unter guten Anführern. ben Aufstand in ben venetianischen Staaten angeht, auf ben ber Reind rechnete, fo find Die Berichte barüber fehr übertrieben worden. Einige hundert Mann elenden Gefindels, welche bie venetianische Regierung aufgewiegelt hatte, mordeten bie

<sup>1)</sup> Mémoires et Souvenirs de Lavallette. Vol. I. p. 210.

Kranten in Berona, erwürgten die im Lande einzeln zerstreuten Franzosen auf den Heerstraßen, allein die Unternehmungen solcher Banditen sind von einem tüchtig organistrten Bollsaufftand sehr verschieden, weil der Lettere durch die Ueberspannung, die aus Haß und Rachsucht hervorgeht, furchtbar wird. Die Benetianer liebten ihre Regierung gar nicht besonders, die Entstehung einer großen Republik in ihrer unmittelbaren Rähe erweckte den Wunsch in ihnen, ein Theil derfelden zu werden" u. s. w.

Ehe wir unten die Stelle beifügen, in welcher er die Berhaltnisse bes diterreichischen hofs und ben Berrath, auf den Bonaparte von Seiten einer Parthei rechnen konnte, andeutet, wollen wir nur bemerken, daß schon die Siege über Wurmser und Alvinzi dadurch erleichtert wurden, daß die Desterreicher ihre Spione schlecht, Bonaparte die seinigen vortresslich bezahlte. In Beziehung auf Alvinzi erzählt und Botta eine Anekdote, die selbst, wenn sie nicht genau wahr seyn sollte, doch für das ganze österreichische Wesen, wie wir es in Doutschland während des ganzen Kriegs gefunden haben und aus der Ersahrung unserer Freunde kennen, charakteristisch ist. m) Auch die andere

m) Botta Histoire d'Italie Vol. 1. pag. 257 - Bonaparte restait dans l'incertitude sur le véritable dessein de son adversaire et se tenait toujours dans l'inaction à Vérone, attendant que le tems et quelque démonstration plus prenoncée de la part des Autrichiens vinssent l'éclairer davantage our leurs projets-Il eut bientôt lieu d'être satisfait. D'abord un Véronais, partisan de la France et ancien ami d'Alvinzi, se rendit secrètement à Trente auprès de lui. Au bout de trois jours il connaissait le plan du général autrichien. De retour à Vérone il fit part de ses renseignemens à un Piémontais nommé Pico. Celui-ci avant pris part aux troubles de son pays, avait été obligé de passer en France. Depuis il avait toujours suivi le quartier général de Bonaparte, où il était employé à explorer les opérations militaires de l'ennemi. Le premier soin de Pico fut de livrer les plans d'Alvinzi au général français, qui eut à ce moyen connaissance exacte de tont ce que voulait faire le général autrichien.

thezere Stelle aus lavallette wollen wir im Original beiffigen. ne Der Abschluß bes Kriebens mart befanntlich vom April bis October 1797 baburch aufgehalten, bag Defterreich ben Ausgang ber innern Bewegungen in Frankreich abwarten wollte, welche bernach burch bie sogenannte Revolution bes Fructidor beendiat wurden. In biefem Beitraum regierte Bonaparte fast unum fchrantt in Italien, er opferte Benedig feinen Planen, umgab fich mit furftlichem Glang und zeigte auch feine Spur von ben Grandfagen, welche bas Directorium verfocht. Es verbient baber um fo mehr unfere Aufmertfamteit, bag er bie Gegner bes Directoriums, ober vielmehr ber brei Directoren, fturgen balf, ohne fich gleichwohl ihrer anzunehmen ober nur bas, mas aefchehen mar, bffentlich ju billigen. Eine Revolution M Gunften ber Bourbons, wie sie Pickegru und Willot, bie Sauptgegner bes Directoriums im gefetgebenben Rorper wollten, tonnte ummoglich im Plane Bonaparte's fepn, und Dichegru's Ausammenhang mit ben Bourbons war ihm bamals befannt gemeg, mit Bikot hatte er aber vorber fehr heftige Streitigleiten gehabt und auf feine Entfernung gebrungen, als er im fublichen Franfreich commandirte und ibm feine Plane ftorte. Beziehung auf die gang fonderbare Rolle, die Bonaparte bamale frielte, verbient die Anethote beachtet zu werben, welche Bourrienne in Beziehung auf feine Rameneveranderung vorbringt, Die ber General lacherlich findet, bei welcher Belegenheit er ber bamaligen Abvocaten - Regierung und ihrer revolutionnaren Ginfalle fvottet. In dem Briefwechfel wird man fehr viele Stellen antreffen, wo er auf ahnliche Urt feine Berachtung ansspricht. Die andere Geite, ober die Stellung, welche man ihm gab und die er annahm, hat Thibaudeau, ber damals eine

n) Lavallette 1. c. pag. 212. Enfin, une considération qui répond à tout (allen Ginwurfen gegen Bonaparte's unvorsiditiges Borbringen unb Beharren), c'est la connaissance intime et de conniction que le général en chef avait acquise des dispositions du ministère de l'empereur et des personnes qui avaient une influence décisive sur son esprit.

nicht unbebeutende Berfon im Rathe ber. Aufhundert war, febr richtig gezeichnet. Er fagt: 0) Das Directorium batte arofe Luft, ben General nach Paris tommen ju laffen, Bonaparte mußte aber einen Bormand gu finben, um feine Urmee nicht verlaffen zu burfen. Er war feit bem breizehnten Bendemiaire, wo man ihn gegen bie Parifer Sectionen gebraucht hatte, bedeutend groß geworden und suchte nicht gerade ben in Italien errungenen Ruhm burch biefe Urt Gieg zu vermehren. Er mar inbeffen froh, Leute in Paris zu haben, Die bort munblich ausrichteten, mas er nicht gern fchriftlich aussprechen ober hinterlaffen wollte, und die ihm über Sachen und Ereigniffe Bericht geben tonnten. Er schickte feinen Abjutanten Lavallette bin und mit ihm die Generale Augereau und Thibaubeau." Lavallette giebt und in feinen Dentwurdigfeiten von feiner Gendung eine amar vorsichtige, aber boch ziemlich ausführliche Rachricht. Er fagt beutlich genug, daß Bonaparte fich Anfangs aus Unwillen über Aeusserungen gegen ihn und feine Generale im gesetzgebenden Rorper mit heftigfeit gegen bie Parthei ausgesprochen hatte, welche fich ber Majoritat bes Directoriums widersette und an bie beiben Directoren Carnot und Barthelemp gegen ihre Collegen anschloft. Lavallette zeigt aber, bag fein General fich balb bedachte und, mahrend er Barras und feinen Freunden in Augeregu einen Saubegen zuschickte, zugleich einen ruhigen und bedachtsamen gebornen Barifer als feinen Gefandten babin fandte. Lavallette follte fich mit Riemand zu tief einlaffen, p) aber Alle anhoren. Bernadotte mar freilich ben Ronaliften burchaus nicht gewogen, allein er mar auch weit entfernt, fur Bonaparte zu arbeiten; bazu mar lavallette, ber ibm gang angehorte, viel beffer. Er fagt und zwar bie Sauptfache nicht, er theilt und feinen seiner Briefe, feinen Brief Bonaparte's

o) Mémoires de Thibaudeau. Vol. II. pag. 227.

p) Mémoires et souvenirs de Lavallette I. pag. 222. Voyes tout le monde, me dit il; défendez vous de l'esprit de parti; donnez moi la vérité et donnez la moi degagée de toute passion.

mit. boch beutet bas Benige, mas er fagt, bie italienische Schlaubeit feines Generals hinreichend an. Wir feben ibn mit Barras verbunden und von Barras begunftigt, von Carnot abgestoßen, ber ben Bufammenhang und die Plane ber Leute, bie weber Freiheit noch Bourbons, fondern gang etwas anders wollten, viel mehr fürchtete, ale bie Royaliften', mit benen er bamals gegen bie Militarbespoten einen unnaturlichen Bund machte. In biefer Begiehung ift merkwurdig, mas lavallette von feiner einzigen Unterhaltung mit Carnot (ber fich nicht wollte auslauern laffen) angeführt hat. Carnot fagt gerabe beraus, die Menschen, benen hernach burch bie Revolution vom Fructibor bas Ruber ber Regierung gang in bie Banbe gegeben ward, wurden bald Republit und Frangofen überall verhaßt und verachtet machen, dies treibe ihn gur Berbindung mit Pichegru, ben er verachtet und beffen verratherischen Abfichten ihm befannt find. In diefer lettern Begiehung find die Borte. bie Lavallette Carnot in ben Mund legt, wichtig unb bezeichnend: "Ich weiß nicht, welche Mittel gur Ausführung Pichegru hat, jest ba er von ber Urmee entfernt ift; aber er wurde an ber machfamen Festigkeit ber Regierung und besonbers an bem gang offenbaren offentlichen Unwillen gegen bie Bourbons scheitern." Lavallette faßte bas Berhaltnif ber Parthei, welche Augereau unterftugte, gang richtig auf, und Bonaparte nahm feine Magregeln biefem gemag. Er fah gern, bag Barras und Augereau die Parthei der reinern Republicaner zugleich mit den Royalisten auf brutale Beife zu Grunde richteten und fich verhaft machten, jog fich aber von ihnen Lavallette fagt baruber: q) "Meine Borftellungen machten auf ben General Bonaparte ben Ginbrud, bag er bald aufhorte, in feinem Briefwechsel mit bem Directorium irgend etwas über ben innern Buftand von Franfreich ju fagen; endlich schrieb er gar nicht mehr. Dieses lange Schweigen fiel Barras auf; er errieth die Urfache leicht. Er empfing mich nach wie vor in feinem Saufe, aber ich bemertte an feiner

q) Mémoires Vol. I. pag. 226.

ernften Saltung, an ben Rragen feiner Gunftlinge, Die mich aushoren follten, bag er argwohne, ich mochte mohl nicht zu feinen Freunden gehören." Was Lavallette bingufest, ift nicht von großer Bedeutung, nur giebt er uns einen Bint barüber, wie vortrefflich Bonaparte bie beiden Generale gemablt batte. bie er nach Paris fchiette, bamit einer bem Unbern entgegenstebe. er über beiben bleibe : r) Im Tage vor Angereau's Anfunft and Italien erhielt ich einen Brief von Bonavarte, worin er mir fagte: "Augereau geht nach Paris, theilen Gie ihm nichts Beheimes mit, er hat Unordnung im beer angestiftet, er ift ein Bartheimacher." Als ich wieder nach Stalien tam, erfuhr ich, bag gwifchen ben Divifionen Augerean und Bernabotte ein formlicher Zwiefpalt fen, ber fich fogar ben gemeinen Gotbaten Die Einen nannten bie Unbern Jacobiner mitgetheilt habe. und biefe jene Royaliften. Der General Augerean hatte fic laut fur bie brei verbundnen Directoren erflart, Barras, ber auf ihn rechnete, rief ihn nach Paris und gab ihm bort bas Militarcommando." So tief Bonaparte Angereau und feine efenben Cabalen verachtete, nutte er ihn boch fur ben Augenblick gu einem Dienfte, wozu er gerade gut war; er erhielt burch feine Bermittelung endlich bie fo lange gewunschte 2uchofung ber Alpenarmee und ihre Vereinigung mit ber Seinigen, s) Die Unterwürfigkeit gegen feinen General behatt Augereau übrigens auch in Paris bei,t) und mir werben unten feben, bag, foball er fich fühlt und im Bertrauen auf seinen Barras eine Rolle fpielen will, Bonaparte ihn und feine Schutzer fühlen lagt, wie tief fle unter ihm fteben.

r) Mémoires Vol. I. pag. 236.

s) Augereau's Briefe aus Paris stehen im britten Theil ber Correspondance. Er schreibt am 24ten August 1797 (ben 7ten Fructiber an V) p. 119. Vous devez être instruit que l'armée des Alpes ainsi que son général sont sous vos ordres.

t) Correspondance Vol. III. pag. 122 schreibt Augereau, daß er dem Auftrage Bonaparte's nachkommen und regelmäßig Bericht geben werbe. Thibaudeau hat im 29ten Capitel seiner Denkwürdigkeiten die Correspondance sur le 18 Fructidor entre Augereau, Bernadotte, Talleyrand, le directoise et Bonaparte eingerückt.

Leiber fehen wir schon in dieser Zeit Bonaparte mit Leuten umgeben, bie ihn in ber Deinung bestärften, baff er, um feine Rolle als Schöpfer einer neuen Ordnung und als Reprafentant ber Boltomeinung frielen gu tonnen, Die Mittel ber Erbarmlichfeit ber vorigen Generationen zuweiten nicht verschmaben muffe. Bir feben ihn mit einer gehäffigen geheimen Bolizei beichaftigt, und er giebt Menfchen Zugang, Die, wie fpater Savary und Davoust, burch Ohrenfluftern, Spioniren, Erbrechen ber Briefe und ahmtiche Dinge Plane zu beforbern suchen, die, wemn fie in ber That groß und zeitgemaß waren, folder Mittel nicht bedurften. Unter benen, welche biefe Rolle in Mailand frielten, scheint Gulfoweti ben erften Rang zu verbienen. Diefer war es, ber in Mailand, mahrend ber Friede mit ben Defterreichern unterhandelt warb, die Rolle wielte, welche nachber Savary in Paris übernahm. Er schreibt unter andern (ben 50ten Angust 1707): u) Die Aufmerksamkeit ber Bolizei auf Briefe und Couriere ift fehr ftreng, fo weit es die Staliener angeht; aber gerade bie anziehendsten und bedeutendsten Dinge erfahrt fle nicht, da fle mit ber Militarpost tommen und abgehen. Man durfte gleichwohl nur eine geringe Beranderung in ber innern Ginrichtung berfelben machen, um fie gang zu bemfelben 3med gebrauchen ju tonnen; bas hangt von ben Directoren ab." Conft zeigt fich Bonaparte burch bie gange Correspondeng bem Directorium überlegen, fomohl in Beziehung auf bie Berfaffungen, bie er einzurichten hat, als in Beziehnng auf bie Unterhandlungen mit Defterreich. Der ihm angeborne Tact beitet ibn weit beffer als die in Paris bewunderte Detaphyfit und vorgebliche wiffenschaftliche Liefe eines Sieves. Um zu ertennen, daß er ber Sache gewachsen war und eines Metaphysitere nicht bedurfte, muß man ben Brief lefen, ben er ben Directoren fchrieb, als die Rebe bavon mar, Siepes nach Italien zu schicken, um auch bort gebraucht zu merben, wie er bekanntlich bei allen frangofischen Constitutionen und hernach in Solland gebraucht ward. Wir murden aber bem großen Mann

u) Correspondance. Vol. III. pag. 125.

Unrecht thun, wenn wir bier nicht ermahnten, mas Reiner ber und befannten Lobredner Rapoleon's ermabnt hat, mit welcher Restigkeit und Burbe, mit welchem Tact er nach ber Revolution vom Fructidor, als bie Schredenszeit wiederzutehren schien. ben elenben Cabalen einer erbarmlichen Regierung begegnete. Er verhöhnt gang offen bie Riedrigfeit und Gemeinheit eines Barras und feiner Genoffen und fucht fogar ben Schein gu vermeiben, ale wenn er mit ihnen gemeine Sache mache. Die wollen einige Puncte ausheben, worauf es hier angufommen scheint, zugleich aber bie Belegenheit nuten, um einen Bint über den Charafter Bonaparte's zu geben und anzudeuten, wie er zugleich burch bie Umstande, burch bie Menschen, bie ibn umgaben ober mit benen er in Berührung tam, und burch ben Migbrauch, ben er von liberalen Ibeen machen fah, fast nothwendig jum Despotismus mußte geleitet werben. schidte bas Direttorium Clarte, vorgeblich um bie Unterhand. lungen mit Desterreich zu leiten, eigentlich aber um ben Beneral zu beobachten. Das geschah zu ber Zeit, als die Sache im Grunde noch unentschieden mar, namlich am Ende 1796. Wenn man Montholon trauen barf, fo wollte man einen Baffenstillstand abschließen und amar unter sehr portheilhaften Bedingungen fur Desterreich v), bamit man bes Generals entledigt murbe. Dies hatte ber faiferliche hof, ber bamals ben neuen Kriegezug ruftete, vereitelt, im Januar 1797 marb baber ein allgemeiner Kriebe in Borichlag gebracht und amar ein fur ben Raifer fehr gunftiger. Desterreich follte freilich Belgien und Luremburg, bas beutsche Reich Luttich und bie Enclaven hergeben, bagegen follte Desterreich feine italienischen Staaten wieder erhalten und ber Erbstatthalter in Deutschland entschädigt werben. Diesem widerfette fich Bonaparte, und um bies zu erreichen machte er ben Bertrauten bes Directoriums baburch zu feinem Diener, bag er ihm die Ueberzeugung

v) Memoires de Napoleon. Vol. III. pag. 859 — 61. Die Brudenkopfe von Rehl und huningen sollten bem Franzosen, Mantua bem Kaiser mabrend bes Waffenstillstands bleiben.

einflößte, ber allmächtige Obergeneral tonne ihm mehr schaben ober nuten, als bie bamaligen Directoren. Clarte fand es rathfamer, bas Directorium bem Beneral, ale ben Beneral bem Directorium ju verrathen und die Magregel ber Reigheit fiel auf ihre Urheber gurud. Der General fpricht fich in feinen Briefen ironisch über biefe Sendung aus und bankt bem Directorium, baf es ihm einen fo tuchtigen Dann fur feine Beichafte gegeben habe. Bon diesem Augenblicke an geborte Clarte, wie alle Generale auffer Bernadotte, nicht Franfreich, fondern Bonaparte an. Diefer nimmt ihn baber auch lebhaft gegen Carnot in Schut und gwingt bas Directorium gemiffermagen, ihn in Diensten zu behalten. w) Clarte, ben wir fpater als Rriegsminifter und Bergog von Keltre wieber finben merben, bandelte freilich fpater, wie andre abnliche Manner und unter ihnen Leute, benen gang Europa Beifall jauchet, gehandelt haben. Er verrieth ben Mann, ber ihn emporgehoben hatte, wie er biejenigen verrathen hatte, beren Bertzeug er querft gemefen war; es ift inbeffen lacherlich, wenn bie Bonapartiften baruber ein lautes Gefchrei erheben und über Undanfbarfeit flagen. In Boltsschriften und Manifesten, in Reden vom Ratheber und ber Tribune, mo Borte gelten wie Mungen, fann bergleichen gebulbet werben, in ber Geschichte burfen bie Bertheibiger Rapoleon's von Moral eben fo wenig reben, als bie Sofe und ihre Diplomaten. Ein fluger Mann wie Bonaparte hatte Unrecht, wenn er von Leuten, Die fich um ihres Bortheils willen vom Baterlande und von ihren Freunden zu ihm verrathen hatten; Dankbarfeit gemendet unb íhm beibe Wir haben immer nicht geglaubt, daß er wirklich barauf rechnete, horen aber ju unferm Erstaunen aus gang guverläßiger Quelle, baß er in ber That Diefer Taufchung unterlag. Wie konnte er, ber alle biefe Leute burchschaute, ber fie zu Bertzeugen fur feine Absichten tuchtig fand, Tugenb erwarten, wo von Lugend und heiliger Gemiffenepflicht überall nicht die Rede mar ? Diese Rlagen über Abfall und Undankbarkeit

w) Correspondance. Vol. III. pag. 193.

find von berfelben Met, wie die Schmachungen ber Arangofen aber Contributionen und Dlunderungen ber Berbundeten in Aranfreich, ober über die Wegnahme ber geraubten Runffchate ans ben Parifer Mufcen, ba fie felbit boch nicht blos ben überwumbenen Staaten, fondern auch ben Rirden und Privatpersonen alle Gemalbe und fogar Bucher und Sanbichriften entriffen hatten. Bang andere ale gegen bas Directorium benimmt fich Bonavarte gegen Augerean, ben er tief verachtet, obaleich er ihn im Kelbe aut gebrauchen tann und ihn auch als General auszeichnet. Bir haben oben bie gemeine Geele biefes Mannes baburch bezeichnet, bag er fich gang bem Directorium bingab und mit berfelben Beftigfeit einen Carnot und einen Millot und Dicheark, die ronalistischen und die rein republicanischen Deputirten, Die fich einem Barras und feines Gleichen widerfetten. verfolgte, mabrent er ben Schein ber Unterwurfigfeit gegen Bonaparte beibehielt. hernach wuche ihm ber Muth; er glaubte bei ber Revolution bes Fructidor, wo er nur das brutale Bertzeug ber Gewalt war, eine Rolle gespielt zu haben, er mar General bes Immern, er versuchte, Die italienische Armee von ihrem General abzuziehen, x) besonders fich und ber Regierung einen Ginfluß zu geben, ben Bonaparte nicht bulben wollte. Diefer schreibt bem General Angereau furz und bohnifch,

z) Lavallette Mémoires et Souvenirs I. pag. 242. Je rencontrai au passage du Mont-Cenis un aide-de-camp du général Augereau, nommé Deverine, qui s'en retournait consterné de la dure réception qu'il avait reçue du général Bonaparte, et qui me raconta sa déconvenue. Il avait été envoyé peu du jours après la journée du 18 Fructidor par son général pour réclamer du payeur de l'armée 600,000 francs qu'on ne lai devait pas, mais qu'il croyait qu'on n'oserait pas lui refuser. Cet officier était aussi porteur de la correspondance secrète de Clarke avec le directeur Carnot depuis son entrée en Italie. Les généraux de l'armée, auxquels Augereau envoyait copie de ces lettres y étaient tous maltraités par le diplomate militaire, et le général en chef y était attaqué jusque dans sa vie privée.

79

bem Directorium nachbrudlich und fraftig. Ein Offizier, schreibt er, ist bei ber Urmee angetommen, ber eine Art Eircular des General Augerau (porteur d'une espèce de eireulaire) an alle Divisionegenerale mitgebracht hat, ber eine Bollmacht hatte, überall bas nothige Belb aus ben Caffen nehmen ju burfen. Diese Thatsachen, fahrt er tropig fort, feten auffer allem Zweifel, bag bie Regierung mit mir verfahren will, wie fie mit Vichearn nach bem Benbemigire verfahren ift. Ich erfuche Sie, Burger Directoren, einen anbern Dberbefehlehaber an meiner Stelle m ernennen und mir meine Entlaffung gu ertheilen. - Wie tief fieht hier bie Regierung unter bem Beneral, ber recht gut wußte, bag fie bie offentliche Deinung so febr gegen fic batte, bag fie feine Abdantung nicht annehmen tonnte. Bon berfelben Geite erscheint ber General, als Barras Creatur Botot an ihn geschickt marb, um ihn ausunforfchen und ihm abnliche Dinge jugumuthen, ale man einem Augereau und Maffena jumuthen burfte. Er fchreibt bitter: y) Der Burger Botot hat mir euern Brief übergeben. und hat mir bem Inhalte beffelben gemag von eurer Seite aufgetragen, Italien zu revolutioniren. Ich habe ihn gefragt,

wie das zu verstehen sen? Db z. B. ber Herzog von Parma in diesem Befehle mitbegriffen sen? Er hat mir darüber keinen Aufschluß geben können. Ich bitte Sie, mir Ihre Befehle bentlicher zu erkennen zu geben. Ich habe den Bürger Botot hier einige Tage bei mir behalten, damit er sich mit eignen Angen belehren und aus eigner Erfahrung über den Geist und über die Gesinnungen urtheilen könne, welche meinen Generalstab und Alles, was mich umgiebt, beseelt. Ich wünschte, daß er auf dieselbe Weise bei allen Divisionen der Armee herumreisete; er würde einen ganz eigenen Varriotismus entdeden, der unsere

wadern Goldaten vor andern audzeichnet."
So wie er seine eigne Regierung und die Seelen und Plane der elenden Menschen, die damals den Staat regierten, durchschaut, so maratteristet er die ofterreichische Politik

y) Correspondance, Vol. III. pag. 170.

Ŀ

vortrefflich; er weiß, wie auf dem Schlachtfelbe, fo im Cabinet auf ben erften Blid, wer ihm gegenüber fteht. Uebrigens reift ihn feine lebhafte Einbildungsfraft und die Borftellung großer und ungewöhnlicher Dinge, Die er zu vollbringen fich bestimmt fühlt, oft gewaltsam über bie Grenzen bes Ruglichen gum Schon vor ber volligen Beendigung ber Glanzenden fort. italienischen Angelegenheiten, mabrend er in Pafferiano verweilte (September 1707), fah er die Eroberung von Malta als ein leichtes Unternehmen an und fand es thunlich und paffend, Megypten mit funf und zwanzigtaufend Mann zu befegen, weil es bem Großherrn ja boch nicht angehore und, wie er hinzusest, meil fur Armeen wie die unfrigen alle Religionen gleich find. Mahomedanisch, Roytisch, Arabifch u. f. m. Das ift und Alles gleichgultig, bie Eine ift fur und wie die Andere. Stellt er fich auf biefe Weise über bas religiose Borurtheil und selbst über bas religiofe Befühl, und richtet fich gang allein auf bas unmittelbar Praftische und auf bas, mas ber Menge Bewunderung einfloft. fo ehrt er boch auf ber andern Seite ben Denter, wenn er auch im Stillen über fein Syftem lacht. Go unterscheibet er Siepes von den gahlreichen Schwätzern und Rednern in den gesetzgebenden Bersammlungen, benen es an Philosophie eben fomohl als an Erfahrung fehlte. Er schont Siepes, ber mit bem Directorium und beffen Ginrichtungen eben fo ungufrieben war als er, auffert fich aber z) über die tonangebenden Manner jener Zeit auf folgende Beise: Trop unseres Stolzes, schreibt er an Talleprand, trot ber Taufende unferer Alugichriften, trop unferer unendlich langen und fehr gefchmatigen Reben find wir immer noch fehr unwiffend in ber moralische politischen Wiffenschaft. Bir haben noch nicht einmal genau und genügend bestimmt, mas unter erecutiver, legislativer und richterlicher Gewalt zu verstehen sen. Da er schon in biefer Periode Sienes von der herrschenden Parthei, mit welcher er boch in enger Berbindung war, unterscheibet, ba er mit ihm in bem Augenblid,

s) Correspondance. l. c. pag. 177.

wo er gerade heraudfagt, baf bie Conftitutionen, bie bamais in Italien gegeben wurden, unpaffend und ungureichend feven, in Berbindung trat und ihm ju verfteben gab, daß er ihn nicht ungern in Italien feben murbe, um die neuen Ginrichtungen au ordnen, so ertennen wir, wie er von fernber die Einleitung gu bem trifft, was am achtzehnten Brumgire geschah. Bebeutenber ist noch die Berbindung mit Talleprand und die Art, wie biese geschlossen marb. Sieves hatte Bonaparte burch ben gleichsam im Bertrauen an Talleprand gefchriebenen Brief, mo er als die achte Quelle ber Conftitutionen anerfannt marb, von ber Geite gefaßt, wo Metaphpfiler und Spftematiler am fcmachften find, er hatte ihn gewonnen und arndtete nach feiner Ruckehr aus Megypten bie Frucht biefer Saat. Ueber Bonaparte's Berhaltniß ju Talleyrand fcweigt Bourrienne, benn ihm ift Talleyrand eine murbige hiftorische Perfon, und boch ift bies Berhaltnig von Bebeutung, weil Bonaparte, ber fonft fein Freund von Gevatterschaften und ihrem Ginfluß mar, baburch die herrschende Parifer Gevatterschaft und ihren Rebner fur fich gewann. Lalleprand war burch bie Frau von Stael, die bamals, wie man aus Lavallette feben fann, a) eben fo albern Bonaparte vergotterte, ale fie ihn hernach albern schmahte und mit Bunge und Schrift verfolgte, and Ministerium gebracht, Benjamin Conftant, ber hauptrebner bes conflitutionellen Clubbs, mar ungertrennlich von ber Stael, Die gange Bevatterschaft gehorte baber Bonaparte an. Bir muffen hier einen Augenblick verweilen und einen Blid auf Bonaparte's Berhaltniß ju einem Manne merfen, den wir weder so tief herabseten und mit fo barten Ausbruden verfolgen wollen, als die Berfaffer ber Montgaillard jugeschriebnen Geschichte von Franfreich gethan haben, noch fo hoch erheben, als von benen geschieht, benen Rlugheit und Arglift, vornehme Bildung und mahre Beisheit, gleignerische guge und achte Berebfamteit gleichbebeutend fcheinen.

Wir wollen, ehe wir aus ber Correspondenz nachweisen, wie Bonaparte fich gegen Talleprand gang andere aussprach als

a) Mémoires et souvenirs de Lavallette I. pag. 225. Urdio f. Geschichte. 3.

acaen bie Directoren ober acaen Anbre, aus langliette bas Berhaltniß bes ebemaligen Bischofe von Autun zur bamatigen Regierung anbeuten. Wir ruden Die Stelle gern ein, weil fie und gang aus ber Seele gefchrieben ift , und une unfere Quellen und die Erkundigungen, die wir eingezogen haben, zu bemfelben Refultat fibren murben, m bem Lavallette burch feine eignen Beobachtungen geleitet warb. Er fagt: Der herr von Talleprand batte Frankreich im Jahre 1702 als Bischof von Autun verlaffen, er tehrte 1706 als Republicaner gurud; fein Dis war ausgezeichnet, sein Berftand ward von seinen Freunden erstannlich gepriefen, boch hatte er damals noch nicht den Ruf des geschicktelten Diplomaten in Europa. Bon biefer Seite ber batten bie bamaligen Directoren feiner recht gut entbehren tonnen, aber ihre Eitelfeit fand fich geschmeichelt, bag einer ber pormaligen großen herrn unter ihren Befehlen fieben wollte. besonders ba die Schmiegsamteit seines Charafters ihnen Burge feines Gehorfams war. Er hatte aufferbem vor feinem Borganger und felbst vor seinen neuen Obern bedeutende Bortheile voraus. Diese bekanden in seinen Berbindungen mit Mannern von Einfing in fremben gandern und einem gang befondern Sang. bie Schlaubeit ber Staatstunft und bie Wiffenschaft bes gesellig Schicklichen geltend zu machen. Die Directoren fühlten ungeachtet ihrer republicanischen rauben Eropigfeit, daß ein Mann von vornehmer Abfunft und von ber Monarchie her geerbt ihnen in ihrem Bertehr mit fremden Sofen nutlich werden tonnte. herr von Talleprand ins Ministerium trat, mar der 3miefpalt gerade jum Meufferften gebieben; er ichob gang leife feine alten Freunde, die in beiben Rammern bes gefengebenben Rorvers aegen bie Majoritat bes Directoriums tampften, nach und nach bei Geite. Er stellte sich, als glaube er, biefe feine alten Freunde wollten bie Rudfehr ber Bourbons und bies aab ihm den Borwand, falter Zuschaner ihrer Unfalle zu bleiben. Ihm lag vor Allem an ber Behauptung feiner Stelle und an ber ichnellen Wiederherstellung feines Bermogens, bas er fruber burch seine Berschwendung und Schulden zu Grunde gerichtet und bas bernach bie Ereigniffe ber Revolution vernichtet

hatten. Er erreichte ben 3weck sehr bald und ließ sich weber burch bas Schreien und Schmähen seiner Feinde, noch burch bie groben und bemuthigenden Vorwürse seiner neuen Obern irre machen; er zeigte dabei stets eine ruhige, gedulbige, ich möchte fast sagen gleichgultige, Ergebung. Ich habe davon Beispiele gesehen, die in mir das Gefühl erregten, daß der Ehrgeiz Etel einslößen muß, wenn man genothigt ist, ihn so theuer zu bezahlen."

Richten wir nach biefer Schilderung bes Mannes, ber feit biefer Beit fo mancherlei Rollen gefpielt, ber in jedem Strome oben zu ichwimmen verftand, weil er leicht mar wie Rortholz, unfern Blid auf ben erften Bertehr Rapoleon's mit ihm, fo muffen wir eingestehen, bag beide über Denfchen und menfchliche Beweggrunde burch ihre Erfahrungen an den Zeitgenoffen aller Rarben und Meinungen auf ein ahnliches Resultat geführt wurden, fo unahnlich fie felbft einander maren. Beide, Bonaparte und Talleprand, wenn fie es gleich auf verschiedene Urt aufferten, glaubten, ber lette gar nicht, ber Erfte fcmer und felten an Kreiheiteffinn, an Lugend, an Uneigennugigfeit ber Beweggrunde bes handelns. Dem Ginen mar ber Benug bes Lebens bas bochfte Biel, bem Andern Große, Ruhm und herrschaft; ber Eine war ein vornehmer und geiftreicher, ter Undre ein fraftiger und großer Dann. Gie verftanben fich balb und gaben bies burch ben Ton ber Depefchen, Die fie Giner bem Undern schickten, ju verstehen. Der General schreibt bem Minifter gang burr, bag man ihn mit ben Rebendarten, bie bamals an ber Tagsorbnung maren, mit großen Borten und Ibeen verschonen folle, daß er bie Wirflickfeit burchschaue und fich burch Reden nicht taufchen laffe. Dan rebe ihm, fagt er, von ben republicanischen Gefinnungen ber entarteten und weichlichen Italiener, er verzweifle aber burchaus an ihrem Ernft und an jeder mannlichen Tugend berfelben. Militarifch, mit ben Baffen, nicht mit Ideen habe er bas land erobert und nur auf Diefelbe Urt, wie er es erobert habe, merbe er es behaupten tonnen. Er lacht über feine eignen Proclamationen, wie über die Pariser Declamationen. Wir wollen seine Worte

anführen, bamit man fieht, bag wir nicht übertreiben. habe, fagt er.b) jo lange ich in Italien bin, an ber Liebe ber Bolter gur Freiheit und Gleichheit feinen Bundesgenoffen gehabt, menigstens mar biefer Bunbesgenoffe ein fehr fcmacher. bie qute Mannszucht im heer u. f. w. Er schließt endlich mit ben fur Talleprand, an ben ber Brief gerichtet ift, und fur bie Unfichten bes Generals gleich bezeichnenben Worten: Alle 6, mas man in Proclamationen und gebruckten Reben porbringen tann und muß, find Romane. c) mar gerade und offen, bes Generals wurdig und ben fraftigen Magregeln, bem ernsten Sinn und ber ftrengen, burchgreifenben militarischen Urt feines Sanbelns angemeffen; Talleprand erscheint auf feine Beise gang in bem glatten und geistreichen Befen vornehmer Schlechtigfeit, welche fich burch Unterhandeln aus ber Berlegenheit hilft. Er und feine Obern wollen gern ber Leute aus Paris entledigt fenn, beren fie fich turz vorher zur Beit bes Fructidor gegen Talleprand's alte Freunde bebient haben, fie wollen zugleich ihren 3med, überall Unruhen zu erregen, um nachher im Truben ju fischen, burch biefe Leute beforbern; fie geben ihnen baher Auftrage nach Italien. Auf biefe Weise werben von Lalleyrand Kanatifer, Leute, bie in ben Morbscenen ber Revolution eine schauberhafte Beruhmtheit erworben hatten, bem General auf eine gang eigne Beife empfohlen. Talleprand giebt zu verstehen, bag man biefer Leute zwar neulich bedurft habe, daß man fle zwar belohnen muffe, daß fie aber boch in Paris nicht konnten gebulbet werben, er giebt ihnen einen Urias Brief gang eigner Urt mit. Treulofigkeit und tuckische Berborbenheit bietet fich bei ber Belegenheit unfern Augen! Wie mußte fich Bonaparte mit feinem geraden Erop einer Regierung und einem Minister überlegen fühlen, bie fich unterstehen konnten, ihm in bem Augenblide als er in Italien Frieden schloß und dem Pabste

b) Correspondance Vol. III. pag. 208.

c) Correspondance l. c. Tout ce qui n'est bon qu'à dire dans des proclamations, des discours imprimés sont des romans.

ben Besit seiner weltlichen Berrschaft guficherte, als er fich mit Beftigkeit gegen Jacobiner und gegen Propaganda aussprach, wuthende Menschen, wie Rossignol und feines Bleichen, die fie in Rom gebrauchen wollten, zu empfehlen. Befanntlich war besonders Reveillere auf eine fehr merkwurdige Beife fanatisch in feiner Urt. Diefer fah in bem Pabft einen eben fo furchtbaren Reind, als biejenigen, welche ihn als ben Untichrift verabscheuten und furchteten, Leute, welche ubrigens Reveillere und feinen Theophilanthropismus weit mehr noch haßten als den Pabst. Mir wollen Giniges aus ber Correspondenz und aus andern Actenftuden anfuhren, um ben Lefer in ben Stand ju feten, felbst zu urtheilen. Talleprand schreibt erft buntel, andeutend, unbestimmt d) an Bonaparte: Die Burger Rossignol, Communeau und Jorry, welche fich burch ihr Betragen am achtzehnten Aructidor Berbienfte um das Directorium erworben haben, reisen mit Paffen ber Regierung nach Rom; fie werben gewiß bei ber Durchreise Ihnen einen Besuch machen wollen, Sie tonnen ihnen irgend etwas auftragen, was Ihnen gut scheint. Das hier buntel und unbestimmt blos angebeutet wirb, bas maat Tallevrand in einem Briefe vom ersten November gang beutlich zu fagen. Wie schaubert man über biefe fluge Ralte, besonders wenn man die Leute, von benen die Rebe ift, aus ben Parifer Geschichten naber tennt, und wenn man weiß, bag bies unmittelbar nach bem Friedensichluß geschrieben murbe!! Es heißt an jener Stelle: e) Zwei junge Leute, Jorry und Communeau reisen von hier - - - - Man municht, baß fie fich über Mailand ins romische Bebiet begeben, und baß fie bort fepen, ehe ber Pabst stirbt; es find recht feurige Patrioten (des patriotes très ardens). Geben Gie boch jemanb ben Auftrag, baß er fie in Italien an die rechten leute und Orte schicke und empfehle; bas Directorium legt barauf große Bebeutung. Sie werden mit bem Directorium durch die Perfon correspondiren, welcher Sie in Diefer Begiehung Ihr Bertrauen

d) Correspondance Vol. IV. pag. 229.

e) Correspondance Vol. IV. pag. 403.

schenken. Sollten fle Geld nothig haben, so werben Sie es ihnen geben." Darauf ließ sich Bonaparte jedoch nicht ein; er ließ sich nicht wie Talleprand von den Directoren zu Rieberträchtigkeiten gebrauchen, die zu feinen Zwecken nicht nothwendig waren.

Damit man noch bentlicher ertenne, wie unglactlich es far Bonaparte war, bag ber in biefer Art geniale Lalleprand fic fpåter feiner gang bemachtigte und bag er und andre ahnliche Manner ihm ihre elenden Runfte ale Regierungsmeisbeit verlauften, fo wollen wir aus einigen Attenftuden, bie man im Moniteur findet, den Charafter der ermahnten Leute und Talleprand's Berfahren mit ihnen etwas naher beleuchten. Es gebt zuerft aus biefen Actenftuden hervor, baf biefe muthenben Jacobiner, Die man nach Italien bestimmt hatte, Paris nicht verließen, daß fie aber hernach ju einer Diffion nach Defterreich in berfelben Abficht, ale vorher nach Rom, bestimmt wurden. Auch diefes Mal wollten fie Paris nicht verlaffen und fetten bas Directorium und feinen Talleprand in große Berkgenheit. Talleprand wagt nicht, ben Befehl ber Regierung burchzusenen; er unterhandelt mit diefen Menfchen wie mit einer feinblichen ober freundlichen Macht, und last fie, ale Bernabotte ben Befandschaftevosten nach Wien erhalt, zu fich rufen, verspricht thnen zweitausend vierhundert Franken Gehalt und verlangt bann endlich bringend, daß fie auch wirklich abreifen follen. Neber diese Abreise erhebt sich dann ein fehr merkwurdiger Streit zwischen ber Regierung und ben ermahnten Dannern mit Jorry, und biefer Streit veranlagte einen Artifel im Moniteur, wo fich Talleprand hochst naiv über die Urt und Beschaffenheit solcher treulosen Sendungen zu erflaren Gelegenheit finbet, und fich burchaus nicht fceut, Die Sache als gang rechtlich und erlaubt anzusehen. Bir wollen die Quelle unten nachweisen. bamit man bas gange Actenstud im Bufammenhange nachlefen tann, weil es vielleicht als biplomatisches Dufter zu gebrauchen fepn mag. Ginige Stellen, Die wir im Text herausheben, werben hinreichen, die politische Taktik, gegen welche bamale Bonaparte ju tampfent hatte, bie er aber fpater in fein Cabinet verpflauste.

amidantlich zu mathen. Es beift bort zuerft: f) Einige Thee nach bem achtzehnten Fructiver, fagt ber Anfchlag (dit es placard), wollte bie Regierung gern ihre Bergeffenheit alten Unrechts beweisen, und weil fie weiß, bag auch bie imbanbinften Leidenschaften febr nutlich werden tonnen, wenn man fie aut ju richten verfteht, fo wunfchte fie, bag gewiffe Burger, bie burch ihren Rurmifchen Charatter befannt finb, answartig angestellt murben und bort nicht blod ihren Unterhalt, sonbern auch Gelegenheit fanden, einen Gifer ju beweifen, ber burch eine Oberaufficht in feinen gebuhrenben Schranfen gehalten werden tonnte, g) Dann wird etwahnt, wie er ihnen Gelb verspricht, wie er auf ihre Abreife bringt, wie fie nicht reifen, wie fich ein Streit erhebt, in ben bas Publicum hineingezogen wird. Bei der Gelegenheit beschwert fich Talleprand: "Jorro bat fich nicht geschent, zu fagen, bag er nur barum nitht abgereift fen, weil er feine Inftructionen erwarte. Ber, ber auch nur gang wenig mit biplomatifchen Sachen befannt ift, weiß nicht, daß bie Inftructionen geheimer Agenten nie fchriftlich gegeben werben? Sie befteben immer nur in einer fleinen Ungahl Andeutungen, die man mundlich ertheilt, mit einem Borte, man begnugt fich, ihnen zu fagen : beobachtet bus und bas Ding recht aufmertfam und gebt uns Rechenschaft über das, was ihr bebbachtet habt."

Wenn man aus diesen Stellen gesehen hat, wohin es mit ber Regierung von Frankreich gesommen war, so wird man bie Briefe Talleprand's an Bonaparte, so wohl die in seinem eignen als die in des Directoriums Ramen geschriebenen, mit doppeltem

f) Monitour An VII. No. 214. pag. 258.

g) Da er Meister bieser Art Styls ist, was wir nicht sind, so wollen wir den Lesern die Ausbrücke des Originals nicht vorenthalten. Es heißt dort: Que certains citoyens connus par leur caractère impétuenx sussent placés à l'extérieur et trouvassent la avec les moyens de subsistance des occasions de faire preuve d'un zèle, qui 'serait contenu dans ses véritables dornes par une surveillance supérieure.

Intereffe lefen, weil man bentlich ertennen wird, bag ber Mann, ber fein Schiff am besten nach jedem Binde gelentt bat, icon bamale inne geworben war, bag nur von ber Energie bes Belben, ber Italien einrichtetete und bie europaischen Berhaltniffe in den Unterbandlungen mit Desterreich entscheibend ordnete, Aranfreiche Rettung und fein eigner Bortbeil gu erwarten fev. In Beziehnng auf bas Directorium ift ber Brief merfwurbig, worin bie Directoren bie beftigen Bormurfe beantworten, bie ihnen Bongparte in dem Schreiben gemacht batte, aus bem wir oben Giniges angeführt baben. Schreiben marb unmittelbar nach bem Siege über Carnot, über Pichegru, Willot und über ben Theil bes gesetgebenben Rorpers, ber nicht mit ihnen Raub und Bermirrung fortbauern laffen wollte, geschrieben; es ift baber boppelt auffallend, baß bie Sieger Bonaparte fo bemuthig gegenüber stehen, baß fie Augereau zur Rube weisen und balb gang fallen laffen, baß fie ihre eigne Kalscheit eingestehen und bekennen, daß sie einen ohnmachtigen Berfuch gewagt haben, einem Manne gu ichaben, beffen Uebergewicht fie anertennen, beffen Born fie zu befdworen suchen. Seine Diener und Minister ober bie auswärtigen Machte, welche ihm hulbigten, fonnten zu ber Zeit, als feine Macht den bochften Brad ihres Blanges erreicht hatte, als fich Alles vor ihm beugte, nicht untermurfiger, reuiger, ergebener schreiben, als hier bie Danner thun, welche bie Regierung von Frantreich führen und feine Borgefesten hatten fenn follen. Der Brief ift vom britten October 1797 und bebarf feiner meitern Erflarung. Er beginnt mit ber Rachricht, baf fich bas Directorium aufferorbentlich versammelt habe, um bem General gleich nach ber Unfunft feines Couriers zu antworten. Wie ist es doch möglich, heißt es dann, h) daß Gie die Regierung beschuldigen tonnen, fie fer undantbar und ungerecht gegen Sie gewesen, ba fie Ihnen boch immer bas vollste Butranen, beffen Gie fo murbig maren, bemiefen bat? Sie muffen gewiß fcon jest über bie Beforgniffe, Die Ihren Brief

h) Correspondance Vol. IV. pag. 287.

veranlaßt haben, beruhigt feyn. Sie haben ja feitbem Bottot gesprochen, Sie muffen aufferbem mehrere Depeschen Directoriums und bes Ministere ber auswartigen Ungelegenheiten erhalten baben, besonders eine vom achten biefes Monate, worin die Regierung Sie gang in das Beheimnis ihrer verborgenften Abfichten einweiht und Sie gemiffermaßen jum Beifiger ihrer Berathungen macht. Sie werben aufferbem auch ben General Bernadotte gesprochen und aus seinem Munbe erfahren haben, mas die Mitalieder bes Directoriums ihm ausdrudlich fur Sie aufgetragen hatten. Das find Thatfachen, Burger General. Das Directorium muß glauben und hoffen, bag Sie nur biefe Thatfachen jum Magitabe Ihrer Beurtheilung teines Betragens gegen Sie werben gemacht und, noch ehe wir Ihren Courier wieder abfertigen, nur barnach werben geurtheilt Bas ben Grund Ihrer Beforgniffe angeht, fo batten bie Reben eines jungen Menschen, Reben, bie man ihm vielleicht nur falfchlich jugeschrieben hat (que peut-être on lui a pretes) in Ihren Augen nicht fo bebeutent fenn follen, bag fie mehr Gewicht gehabt hatten, ale bie fortdauernden und unmittelbaren Mittheilungen ber Regierung. Bas Augereau's Brief angeht, (wir machen hier aufmertfam auf bas Lahme und Erbarmliche ber Entschuldigung) fo hat biefer General wahrscheinlich nur barum, weil die royalistischen Reprafentanten in ihrem Sinn an Benerale ber italienischen Urmee geschrieben hatten, ein Gegengift bagegen verbreiten zu muffen geglaubt. Diefer Schritt konnte ja gar nicht gegen Sie gerichtet icheinen. Bas ben geheimnisvollen Brief bes Rriegeminiftere an bie Zahlmeister angeht, so war barin nur bas nothige Reisegeld und nichts anders gemeint. Diefe Belbanweisung ift allerdings in verbachtigen Ausbruden abgefagt, i) aber fo verbachtig auch immer ber Brief abgefaßt fenn mag, fo tonnten bie Beziehungen, die barin angedeutet fenn mochten, Sie nimmermehr betreffen (ces traits ne pouvaient vous atteindre) und Sie

Cette demande d'argent paraît mal conçue, mais quelle que soit sa manvaise rédaction etc. etc.

batten baraus nie ichließen follen, baf bie Regierung mit Ihnen verfahren wolle, wie mit Dichegru. unbegreiflich, wie Sie bem Directorium und fich felbit bie Beleidigung anthun tonnten, Diefe Parallele ju gieben." Uebrigens ift biefer Brief ein auter Dafftab, um bas Berbaltnis ber praftischen Ginficht bes Directoriums an ber bes Generals zu beurtheilen, benn es scheint gar nicht gefühlt zu haben, wie übel angebracht bie Rebensarten, bie bier vortommen, bei einem Manne fenn mußten, ber fich beffer als irgent ein andrer auf ben innern Berth ber Rebensarten verftanb. laffen Bieles aus, um auf eine anbre Depefche überzugeben : nur Einiges wollen wir anführen, fo finbifch es lautet: Rein, heißt es bort, bas executive Directorium nimmt Ihre Abbanfung nicht an, nein, Sie haben nicht nothig, Sich in Ihr Bewußtseyn ju fluchten und auf bas fpate Zeugniß ber Rachtommenschaft fich zu berufen. Das Directorium glaubt an bie Tugend bes General Bonaparte (Wie butlest!!), es vertraut ihm. Dann feten fie bingu, ale wenn fie ihre eignen Ausrufungen lacherlich machen wollten: "Das hat es Ihnen im Benbemiaire bewiesen und bas war nicht bas erfte Mal." Gang naiv heißt es: "Am achtzehnten Fructidor hat Frankreich feinen Plat in Europa wieder eingenommen; es hat Sie nothig, um fich barin zu behaupten." 3n einer folgenden Depesche vom 21ten October beffelben Jahrs fprechen fich bie Berrn über biefelben Dinge noch beutlicher aus, fie überlaffen angleich bie Bermaltung ber offentlichen Caffen bem General gang unbedingt und erschopfen fich in Entschulbigungen, um Bottot's Sendung auf jede Weife zu bemanteln. Der Brief besteht aus zwei und zwanzig Abfagen; im eilften wird erflart, bag man Bonaparte ju Gefallen Rellermann aufgegeben habe. Es heißt bort : Der General Rellermann ift auffer Dienft gefett. Er wird nicht mehr gebraucht, er tann ber Ausführung Ihrer Plane nicht mehr entgegenfteben, er fann fie nicht mehr verzogern." Gleich nachher tommt auch bie Reibe an Augereau, bem man befanntlich erft, um ihn von Paris ju entfernen, ben Oberbefehl ber Rheinarmee gab, um ibn bernach in eine Art Berbaunung zu schicken. Bonaparte muß durchaus gewonnen werden, man macht ihn daher jum Sanpt der Gesandschaft in Rastadt und zum Anführer des Heers, das man die englische Armee nannte. Dieses hieß offenbar mit andern Worten: det, Mann, welcher Italien neu eingerichtet, der alle dortigen Berhältnisse geordnet hatte, wird zum Dictator in den bentschen Angelegenheiten ernannt und behält ein bedeutendes Heer unter seinem Befehle. Er hatte das Directorium dahin gebracht, daß es, um seiner Ueberlegenheit entledigt zu werden, in den romantischen Plan der Eroberung von Malta und von Aegypten einging.

## V.

Andeutungen über Bonaparte's Geschichte vom Ende 1797 bis
Ende 1799 oder vom Augenblick bes ersten Entwurfs
ber agyptischen Expedition bis auf den 18ten Brumaire.

Bei allen Planen und Unternehmungen Bonaparte's sieht man, daß es nicht blos auf gewöhnlichen Soldatenruhm abgesehen war, sondern daß ihn der Gedanke belebte, der Nachwelt Großes und Unerhörtes zu hinterlassen. Aus demselben Geiste ging auch der Entwurf des ägyptischen Zugs hervor, der unstreitig, wie so manche spätere Plane, über die Schranken dessen, was unter gewissen gegebenen Umständen ausführbar ist, hinausging, wenn man auch im Allgemeinen das Glänzende und Scheinbare des Plans nicht ableugnen kann. Es war genug, daß die Eroberung von Negypten ihm möglich, die Laudung in England aber unter den damaligen Umständen völlig unausstührbar schien, um ihn zu bewegen, die Eine der Andern unterzuschieben. k) Wir erwähnten an einer andern Stelle, daß wir aus der ofsiziellen Correspondenz einleuchtend

k) Thibaubeau hat in seinen Mémoires Vol. II. pag. 343 bie im Text angebeutete Ansicht gut ausgeführt. Er sagt: Limitée a une attaque de flibustier, elle ne pouvait convenir à un homme qui se regardait non sans raison comme le premier général de la république et qui était accoutumé aux grandes entreprises.

beweisen tonnen, daß Talleprand und das Directorium lange vorher, ehe Bonaparte Italien verlaffen hatte, mit ihm über bie Unternehmung gegen Malta und Megypten übereingefommen waren: auch findet man bie Actenftude und bie bahin gehörigen Briefe im funften Banbe ber Dentwurdigfeiten (Melanges) beifammen. Briot bat baber nicht gang Unrecht, wenn er in einer Rebe im Rath ber Kunfhundert die Sache mit Talleprand's labyrinthischen Gangen in Berbindung bringt und fogar feine Borlefung im Institut barauf bezieht. 1). Ueber bie erften Entwurfe und ben Zusammenbang berfelben mit ber Eroberung von Malta haben wir jest burch bie Dentwurdigfeiten von Lavallette recht auten Aufschluß erhalten. Er fagt, baß, (mas wir qualeich bemerken, um angubeuten, wie aang anders Bonaparte feine Beit mahrend ber langweiligen Friedensunterhandlungen zubrachte, als unfere Diplomaten fonst zu thun pflegen, m) Monge, einer ber ausgezeichnetsten Gelehrten Franfreiche, ben Bonaparte zu feiner Unterhaltung zu fich berief, ihn von den unter Ludwig den XV und XVI in Franfreich gemachten Planen zur Eroberung von Regepten unterhielt, und ba er eine Zeitlang Minister bes Geemefens gemefen mar, alle Papiere baruber herbeischaffte. Diese Plane miffielen dem General fammtlich und er entwarf einen andern. beffen Fortgang Lavallette genauer angiebt. Wir verweilen babei, weil wir unten barauf zuruckommen muffen, wo wir andeuten werden, bag bie Ginnahme von Malta und Dad's Capitulation in Ulm, fo großen garm beibe Greigniffe machten, mehr ben Runften ber Politif als ber Geschicklichkeit im Rriege

Destinée à bouleverser la Grande-Bretagne et à détruire sa puissance, une descente exigeait une masse de forces et de moyens qui ne se trouvaient pas prêts et qu'on ne pouvait pas assez promptement réunir.

<sup>1)</sup> Moniteur An VII. pag. 1409.

m) Um nicht ungerecht zu fenn, bemerken wir, baß humbolbt, wenn wir nicht irren, 1815 in Wien fich bie Beit mit ber Uebersehung von Aeschplus Agamemnon kurzte.

angufchreiben fenen. Erfter Gefanbichafte. Secretar in Genna mar bamals, fagt lavallette, n) herr Pouffielaues, vorbem Divifionschef beim offentlichen Schat, und Diefer hatte mehrere Bermanbte in Malta, welche ben Großhandel trieben. Donffielaues ward ins Sauptquartier gerufen und begab fich Seine Cendung hatte jum 3med, balb barauf nach Malta. Die Gefinnungen ber Regierung und bie ber bortigen franzblischen Ritter auszuforschen und die Stimmung des Bolfe forgfaltig au beobachten, die Sulfemittel und Sinderniffe fennen zu lernen. Die man antreffen tonnte und endlich zu versuchen, ob er nicht einige Malteser Ritter, die ber General Bonaparte in ber Militarfchule gefannt hatte, ins Sauptquartier fcbicen tonne. Diefe Sendung marb mit großer Ginficht und großem Bebeimniß ausgeführt, und bis Pouffielgues jurud mar, murben alle geheime Arbeiten, die fich auf ben Plan bezogen, schnell weiter getrieben. Um bie Rengierigen irre ju fuhren, tam Bonaparte mit bem Entwurf einer nach abgeschloffenem Frieden zu machenben Reife hervor. Er wollte, wie er vorgab, burch Deutschland und durch das gange nordliche Europa reifen, mit feiner Gemahlin, Monge, bem General Berthier und Marmont." Bir brechen hier ab, um nachher noch eine andre Stelle über bie Berratherei, die Douffielaues in Malta veranlafte, und die Mittel große Plane auszuführen, Die Lavallette gang naturlich findet, aus feinen Dentwurdigfeiten anführen, wenn wir querft feinen Berhaltniffen bis auf die Abreife nach Aeappten einige Mufmertfamteit gewidmet haben. Im Borbeigeben bemerten wir, bag ber Plan fo fehr geheim gehalten murde, bag man nicht einmal ben Generalfecretar zu ben nothigen Ausfertigungen gebrauchte, baber Talleprand auch möglich fand, als ber Rrieg mit ben Turten bie Folge bes Angriffs auf Megypten mar, feine Theilnahme an der Sache ganz abzuleugnen. Der Streit zwischen bem arglistigen und gewandten Minister bes Directoriums mit de la Croix über diese Expedition ist doppelt interessant

n) Vol. I. pag. 247.

wegen ber Rolle, die der Mann unter Bonaparte und die er gang neulich gespielt hat. 0)

bier ift ber paffende Ort, auf Bourrienne und fein Berhaltniß jur Geschichte Rapoleon's juruckutommen. Gegen feinen Willen erkennt Bourrienne im awanzigsten bis brei und amangiaften Cavitel an, baf Freunde und Reinbe bamale ichon in Bonaparte ben größten Monn feiner Zeit erfannten, bag auch sogar ber Gebante, ihn auf eine gemeine ober unwürdige Beise zu gewinnen, thoricht und abgeschmacht schien, beff er ebenfo weit über ber ofterreichischen Binterlift als über ber armseligen Eifersucht bes frangofischen Directoriums ftanb, und mitten unter ben Unefboten und Berichten, moraus biefes bervorgeht, erscheint die triviale Geschichte ber Schweffer bes Benerald, die ben Corfen Baciocchi geheirathet hatte! Die unbedeutend ift ed. welchen Bornamen die Frau Baciocchi mit Recht ober Unrecht führte, welche Privatbriefe fie fchrieb und wie gemein fie fich über ihre Berhaltniffe ausbruckte! Dabei bat inbessen Bourrienne ben einzigen Punct übersehen, ber bem platten Briefe etwa Bedentung geben tonnte. Wie ungleich, hatte er bemerten follen, wurde fich Bonaparte fpater felbft, als er fich eine kaiferliche Familie geben wollte, und nicht fowohl baburch, bag er andere Grundfage zeigte, mas Bourvienne weiter unten allerbings bemertt, - bas marb ja unter gang veranderten Umftanden nothwendig, - fondern badurch, daß er bie Rehler ber Donastien, die er, weil sie welt waren, au vernichten gebachte, nachahmte und vergrößerte, indem er ber alten lastigen Arikobratie eine neue beifugte, die nicht einmal bie Meinung gewiffer Claffen fur fich batte. Dort, wo biefe Schwefter bes Generals über Land und Leute gefett wirb, wo fie eine politische Person wielen foll, war ber Brief bedeutend, micht an biefer Stelle, wo man nicht begreift, was frembe Gemeinheiten ben General angehen, ber fie gewiß mit Berbruf las. War fie boch wenigstens mit Baciocchi ehelich verbunden!

o) Die Erklarungen und Gegenerklarungen kann man lefen im Monitour An VII. Mossidor.

Bie manche Raiserin, Ronigin und Aurstin lebte, ohne ebelich wit ihm verbunden zu fevn, offentlich und ichamlos mit einem Bacivedi. Belde Dinge brachte nicht ber Prozes ber Konigin pon England ans Licht, ber befanntlich zu einem gleichzeitigen Prozes bes Ronigs von England wurde! Uebrigens hat Bourrienne burch bie Befanntmachung bes Briefs eine Erflarung Joseph Bonaparte's hervorgerufen, Die diesen noch viel kleinlicher zeigt als Bourrienne. Er fagt namlich in feiner Schrift gegen ben Lettern: p) Es ift falfch, bag bie Frau Baciocci fich Christine nannte; es ift falfc, bag fie ben Brief je geschrieben hat, ben berr von Bourrienne abbruden laft." Die bas aber bamit gufammenbanat. baß ein folder Brief überhaupt tounte gebruckt merben, ob Joseph Bonavarte Bourrienne beschuldigen will, ihn ganglich erbichtet zu haben, wie die Lage feiner Schwester eigentlich war, barüber laft er uns gang im Duntel. Bar es nicht beffer, die gange Sache ju übergehen, ba fie die Kamilie allein betrifft, und blod ber Rlatscherei Rahrung geben tann? Bas Roleph Bonaparte über die Stelle bemerkt, wo fich Bourrienne verwundert. baß Rapoleon als Berfasser bes souper Beaucaire und als Sieger vor Toulon, als Sieger im Benbemigire, ale Theilnehmer an der Revolution bes achtzehnten Aructibor, als Grunder ber italienischen Republit - in einer von ber mater gezeigten fo gang verschiebenen Bestalt erscheint, ift jum Theil richtig, jum Theil burchaus falfch. Richtig ift, bak er ber Bewegung feiner Ration folgte, bag er immer nach ben Umftanben, nicht nach einem Guftem handelte; richtig, baß ihm ein Tact eigen war, immer bas fur ben Augenblid Paffenbe ju treffen. q) Er hatte hinzuseten tonnen, bag ibm, wie ben helben bes Alterthums, bas leben in ber Rachwelt bas einzige mahre Leben war. Alle anderen Gate, bie er worbringt, find unrichtig. Er fonnte fein Bashington seyn,

P) Bourrienne et ses erreurs Vol. I. pag. 241.

q) Napoléon, wie er sich ausbrückt, avait un extrême bon sens et des idées simples et précises qui le trempalent rarement.

weil sich bieser eben so wenig mit ihm vergleichen laßt, als Rorbamerica mit Frankreich. Eben so wenig ist die europäische Oligarchie der Cabinette Schuld an seinem Unglud, und noch weniger wurde Napoleon, wenn er noch lebte, liberal seyn, wie die unterrichteten Classen der europäischen Gesellschaft. Er war zum herrschen geboren, nicht zum Philosophiren.

Che wir weiter geben, werfen wir einen Blid auf badjenige, mas er in Stalien ausführte, mo er mit Recht barüber flagte, bag er nicht im Stande fen, Menschen zu finden, Die ben Umftanben gewachfen maren. Uebrigens wird in Dentwurdigfeiten nicht ohne Grund bemertt, bag ihm bas Directorium in Beziehung auf die Ginrichtung bes neuen Staats nicht die Freiheit ließ, die er gewunscht hatte. Er mußte ben Italienern eine ber frangofischen Berfaffung von 1795 ahnliche Den Umfang bes von Bonaparte gegrundeten Freiftaate geben die Dentwurdigfeiten furz und paffend auf folgende Beise an : r) Die cifalpinische Republik mard burch ben Frieden von Campo Formio mit dem Theil der venetianischen Staaten vermehrt, ber auf bem rechten Ufer ber Etfch lag; biefes, verbunden mit der Erwerbung bes Beltlin, bildete eine Bevolferung von brei Millionen fechemal hunderttaufend Seelen. Diefe Provingen maren bie ichonften und reichften in Europa." Wir fugen zu biefen Worten eine Nachricht aus Botta über bie Entstehung und Bildung berfelben hingu, um hernach aus der Correspondenz nachzuweisen, daß Bonaparte allein richtig erfannte, worauf es damals antam; bagegen bie Regierung von Krantreich burchaus niedrig und jedem edlern Streben feindlich Bas ben von Bonaparte neu gebilbeten Staat angeht, fo wurde bekanntlich zuerft aus ben Legationen und bem, mas damit vereinigt hatte, die transpadanische Republik gebildet, spåter, als er ganz gewiß war, daß den Desterreichern Mailand nicht murde gurudgegeben werden, bildete er aus bem Mailandischen und einem Stuck bes Benetianischen

r) Mémoires, Melanges Vol. IV. pag. 156.

ciepabanische Republit. Aus ber Bereinigung beiber entstand In Diesem Augenblick mar es unftreitig bie cisalpinische. Bonaparte Ernft, ben Stalienern eine Berfaffung ju geben, die ihren Sitten und Bedurfniffen angepagt mare, und er nahm gu biefem 3med bie paffenben Maabregeln. Er bestellte einen Mudichuf aus funf Mailanbern, einem Gremonefen, einem Deputirten von Reggio, einem aus Bergamo und einem Tyroler, ber lange Professor in Pavia gewesen mar, bem berühmten Georg Kontana. hier hemmte aber frangofische Directorium ben Obergeneral, wenn es ihm auch nicht gerade entgegen zu handeln magte. Die Sache marb babin geleitet, baf bie ganze Berathung ber ermahnten Commission barauf hinaustam, bem neuen Staat eine Copie ber frangofischen Constitution anzuvaffen. Da die Ernennung ber erften Mitglieder ber Regierung ber neuen Republit von bem frangofischen General abhing, so suchte er auch babei feine ernstliche Absicht, Italien aus bem langen Tobesichlafe gu erweden, ju beweisen, bas Directorium fonnte aber nicht einmal feine Abreise aus Italien erwarten, um auch von biefer Seite her bas Bute, bas aus ber Beranberung hatte entspringen tonnen und follen, ju vernichten. Bongvarte ernannte ju Directoren ber neuen Republif ben Duca Gerbelloni, ben Argt Mofcati, ben als Schriftsteller bekannten Paradifi, leiber aber auch den Unftifter ber Unruhen im Benetignischen, ben mehr als zweideutigen Aleffandri. Die gesetgebenden Rathe murben nicht fogleich ernannt, fondern an ihrer Stelle vier Ausschuffe. Als hernach Bologna, Imola, Ferrara zu bem neuen Staat bingufamen, marb noch ein funfter Director ernannt, ber biefe reprafentiren follte, Coftabili Containi. Erft nach bem Frieben tam Mantua hingu und bald barauf auch Pefaro, und erft alebann ernannte Bonaparte bie hunbert fechzia Mitalieber bes großen Rathe und bie achtzig bee Rathe ber Alten. Beziehung auf diefe feine neuen Ginrichtungen und bie Absichten, welche ihn leiteten, zeigt er fich in einem vierzehn Tage vor feiner Abreise nach Megypten geschriebenen Briefe in einem recht glanzenden Licht im Contraft mit ber bamaligen frangofischen Mrdin f. Befdichte. 3. 7

Regierung. Er rebet von bem, mas zu einer bauerhaften und wirklich beilfamen Beranderung und Berbefferung ber alten Gebrechen nothig fen, bie Menschen bagegen, welche in Franfreich herrschten, benten nur barauf, wie fie überall Berwirrung stiften und Ihresgleichen an bie Spige bringen tonnen. Der Brief, auf ben wir uns bier besonbere beziehen. ut im Mai 1798 in Paris felbst an bas Directorium geschrieben, als Bonaparte gerabe erfahren hat, bag feine Regierung mehrere Mitalieder ber neuen von ihm eingesetten Rathe hat verhaften laffen, und bag bie beiben Directoren Mofcati und Paradiff, meil fie fich nicht als bloge Wertzeuge wollen gebrauchen laffen, mit bemfelben Schickfal bebroht werben. "Ich glaube. schreibt er, es ift meine Pflicht als Burger, ber einige Renntniß ber Personen und ber Ereignisse hat, die fich in Italien zugetragen haben, Ihnen zu melben, bag bie beiben Directoren, Die Sie verfolgen, Die aufrichtigsten Freunde Frankreichs und ber Freiheit find. Der Burger Parabifi, ber ein beruhmter Professor in Reggio mar, ift ber einzige Staliener, ber ben frangofifchen Urmeen einige Dienfte geleiftet bat, zu ber Beit als Mantua noch in ber Gewalt ber Desterreicher mar," u.f. m. Dann weiter unten: 8) "Der Burger Mofcati mar als einer ber berühmteften Mergte von Europa befannt, als ein Mann, ber in moralischen und politischen Wissenschaften grundliche Renntniffe habe. Er widmete fich gang bem Dienft ber Armee und wir verbanten ihm und feinen Rathichlagen vielleicht zwanzigtausend Mann, bie ohne ihn in ben italienischen hofpitalern umgetommen maren. Die Berabmurbigung ber erft eben entstandenen cifalpinischen Regierung, ber Berluft ber besten Burger bieses Staats, ware ein wahres Unglud fur Frankreich und eine Urfache bes Triumphs fur den Raifer und feine Parthei. "

Ganz anders wurden wir über Bonaparte's Berfahren gegen die andern Staaten Italien's urtheilen, wenn wir die Geschichte seiner Regierung in Italien ausführlich erzählen

<sup>6)</sup> Correspondance. Vol. IV. pag. 416.

## University of

## neusten Tabler und Lobredner.

wollten, mir beschränten und aber auf einige Andeutungen. Ueber bas Berfahren mit Genua, bis es im Juli 1707 als ligurifche Republit auf frangofifche Beife eingerichtet marb. findet man bei Botta bie besten Rachrichten, obgleich biefe allerdings zuweilen einseitig und heftig abgefaft find. Beziehung auf Bonaparte's perfonlichen Untheil muß man bie Correspondenz lefen, wo bie Buge, bie man zu beachten hat. in einzelnen Briefen gerftreut find. Ginen Bunct beutet uns indeffen lavallette, ohne es zu miffen ober zu wollen, beffer an. als wir durch eine forgfaltige Ausführung thun tonnten. meinen jenen brutalen Trop ber Offiziere, Beamten und Abgeorbneten, die fich auf die Perfonlichkeit des Generals ftutten, jede Rudficht gegen schwächere Staaten aus ben Mugen festen und, weil die gitternden und gagenden Glieder der alten Ariftofratien und Monarchien, ihrer schwantenben Stellung gegen bie Bolter fich bewuft, leicht eingeschüchtert murben, Alles burchfetten, mas Dies Spiel begann in Italien, es warb in Deutschland hernach weiter getrieben und jeder Unteroffizier ober Commis wielte, wie mir felbst gefeben baben, Die Rolle, in ber fich und ber herr Graf Lavallette fo naturlich barftellt. Er mird abgesendet, um bie Beranderung ber Berfaffung vom Doge und bem alten Senat in Benua ju ertropen; er berichtet und felbst, wie bas zuging, und aus bem Ton, in bem ber Bericht abgefaßt ift, geht hervor, bag er nach allen Erfahrungen ber Jahre 1813 und 1814 boch in den Grunbfagen von Bonaparte's Schule fo fed und fo fest und fo breift blieb. als Lord Eldon, oder Condonderry, ober ber Bergog von Cumberland in ben ihrigen nur immer fenn tonnen. Mir wollen bie eignen Ausbrucke ber Denkwurdigkeiten hier beibehalten, weil Die Urt ber Erzählung darafteristisch ift, aber freilich nur bemjenigen verftandlich, ber Ginn bafur von ben Ratur erhalten hat. "Meine Anfunft in Benua, fagt er,t) verurfachte viele Unruhe in ber Stadt und bie Obrigfeit, welche fur bie öffentliche Sicherheit zu forgen hatte, fühlte augenblicklich, baß

t) Mémoires et Souvenirs Vol. I. pag. 214.

Die Republik verloren mare, wenn unter ben Augen von Bonaparte's Abjutanten neue Unruhen ausbrachen." fieht, welche Bedeutung er nach einer Reihe von Jahren auf ben Umstand legt, bag er Bevollmächtigter biefer Person, ober vielmehr biefer Macht gewesen sen. Er fahrt fort: "Das Bolt wurde fo plotlich ruhig, ale wenn ein Zauber auf daffelbe gewirft hatte. Kappoult, ber frangofische Minister, bem ich melbete, bag ich Ueberbringer eines Briefs vom erften Conful fen, ben ich bem Doge in ber vollen Senateversammlung übergeben folle, trat vor Schred einige Schritte gurud und erflarte mir, es mare unerhort, bag ein Krember jemals in ben fleinen Rath, ber unter bem Borfit bes Doge feine Situngen halte, getreten fen. 3ch antwortete ihm: bag es unerhort mare, bag ein Befehl bes General Bonaparte nicht mare ausgeführt worden; nach Berlauf einer Stunde murbe ich mich in den Palaft bes Senate begeben; ich hatte nichte mit den Formen ber Republit zu ichaffen, noch mich Gefahren zu befummern, die mich bei ber Aus. führung treffen fonnten. Auch bas Folgende bezeichnend. In Deutschland fah man abnliche Erscheinungen: Inirfchen konnten die Leute; aber leider war das Alles. Als ich in ben Saal trat, fahrt er fort, waren Born und Besturzung auf ben Gesichtern ber Mitglieber bes Staatsraths gemalt. Ich übergab meinen Brief, ich verlangte, bag ber Befehl, ben er enthielt, innerhalb vier und zwanzig Stunden ausgeführt Alebann begab ich mich eine Zeitlang weg. bemerkte eine lebhafte Bewegung in ber Bersammlung und borte icon ben Ausruf: Go wollen wir uns benn fdlagen. Doch schlug man sich nicht. Drei Genatoren wurden verhaftet, an ben Obergeneral wurden Deputirte aefdidt. Es murbe eine proviforische Regierung eingerichtet und eine Commission ernannt, um die genuesische Berfassung gu verandern." Wir brechen hier ab, und bemerten, daß in diefem Augenblick ohne Bonaparte's Wiffen und Willen feine Mutter in Genua anlangte, begleitet von ber Frau Baciocchi, feiner

Schwester, bie er spater zur Großherzogin von Toscana machte. Das war freilich Schatten zu bem vielen Licht.

Auf diefelbe Weise erscheint Bonaparte in Begiehung auf Die beutschen Angelegenheiten, Die er, wie besonders aus zwei fehr mertwurdigen Studen ber Correspondeng hervorgeht, gang anders auffaßte, als bas Directorium. In biefer Begiebung find besonders ber in ber Correspondeng enthaltene Bericht melden Defair bem General über eine Sendung nach Munchen abstattet, und die Instructionen über die Unterhandlungen in Raftadt wichtig. - Die Berhaltniffe bes Ronigs von Sarbinien werden in ben Dentwurdigfeiten fo turg und treffend bezeichnet, bag wir die Stellen mittheilen wollen. u) Der Ronia von Sarbinien, heißt es bort, behielt freilich burch bie gur Zeit ber Keldzuge Rapoleon's abgeschlossenen Tractate seinen Thron; allein Savoyen und bie Grafschaft Rizza wurden Er verlor aufferbem feine festen Plate, von benen ber eine Theil geschleift marb, ber andere in ber Gewalt ber Frangofen mar, bie barin Garnifon unterhielten. Der (fceinbar) ungeheuer große Bortheil, ben er erlangt hatte, bestand barin, baß er ber Berbunbete ber Republit geworben mar, welche ihm ben ungeschmalerten Besit ber ihm übrig gebliebenen Brovingen verburgte. Diefer Furft taufchte fich inbeffen über feine Lage nicht, er wußte, bag er Napoleon allein bie Erhaltung feines Thrond verdantte; er hatte bas Borgefühl feines naben Sturges. Bon allen Seiten mit Demofratien umgeben, ber frangofischen, ber liqurischen, ber cifalpinischen, hatte er gegen bie offentliche Meinung in feinen eignen Staaten zu tampfen. Die Piemontefer verlangten laut eine Revolution, ber Sof fah Sarbinien als einen Bufluchtsort an." Wir fuhren biefe Stelle ausbrudlich an, weil wir aufmertfam machen muffen, bag bie Dagregeln bes Directoriums, die Bermirrung von gang Europa, Die baburch herbeigeführt murbe, Bonaparte auf biefelbe Beife fpornten, in Megypten neuen Glang ju fuchen, fich ben Augen eine Beitlang zu entziehen, um befte mehr vermift, befto eber

u) Mémoires de Napoléon, Melanges Vol. IV. pag. 146.

als Retter angerufen zu werben, wie einft ben Cafar bie fteten und heftigen Unruhen in Rom. Beide faben die Anarchie nicht ungern, beide thaten nichts um ihr ju fteuern, beide vermehrten Re fogar absichtlich. Dies ift von Cafar befannt genug, von Ponavarte ift es in Beziehung auf bie ichmeizerischen Ungelegenheiten, wie auf Ligurien, gang ausgemacht. traurigen Scenen in Genua und bie gewaltsamen Beranberungen, welche Botta im eilften Buch feines Werts beschreibt, erfolgten noch mahrend Bonaparte's Unwesenheit in Italien, und bie gemaltfamen Beranderungen in Mailand und in Rom murben ebenfalls ichon in jener Beit vorbereitet. In diefer Begiehung burfen wir einen Brief, welchen Berthier, ber bamals in Mailand commandirte, an feinen Beneral nach Baris richtet, nicht übergehen, weil er barin theils feinen Ueberdruß über bie berrichende Unarchie, theils feine Unfahigfeit, ohne Bonaparte und beffen obere Leitung irgend etwas Ausgezeichnetes gu vollbringen, ausspricht, und gelegentlich ben bunteln Bunsch andeutet, baf fein General Urheber einer beffern Ordnung ber Dinge werben moge. Der Brief enthalt zugleich bas Unsuchen, ibn zur aapptischen Erpedition mitzunehmen. Man fieht aus Diefem Briefe nicht blos ben Zauber, ben Bonaparte ausubte, feine geniale Ueberlegenheit über Leute, Die bloges Talent ober erworbene Beschicklichkeit befagen, sonbern man erkennt auch, wie lacherlich es ift, Berthier jugufchreiben, mas Bonaparte gang allein gebuhrt. Uebrigens fchreibt Berthier an feinen General, ber mit Stalien nichts mehr zu thun hat, in einem Zon, v) baß man beutlich fieht, wie er ihn immer noch als feine einzige Behorde betrachtet und ihn über jede einzelne Berfugung, jede Diefes erstreckt sich auch auf Ginrichtung befragt. Wir wollen einige Stellen des Briefs hier Unbebeutenbste. einruden, theils um bas Dbengefagte zu beweifen, theils um bie bamalige Zeit etwas naher zu bezeichnen. Es heißt bort zuerst: 3ch bitte Sie um Alles in der Welt, General, befreien Sie mich von biesem Oberbefehl. Ich schreibe nicht an bie

v) Correspondance. Vol. IV. pag. 481.

Regierung; Sie find berjenige, ber mich hieher gefchickt hat, Sie muffen auch ber fepn, welcher mich gurudruft. folgenden Worte zeigen, wie weit Bonaparte über allen anbern Generalen ftand, wie Reiner nach ihm ben Einfluß wieber aewinnen tonnte, ben er gehabt hatte. Der Beneral Guien, schreibt er, hat fich herausgenommen, ohne daß er dazu Befehl hatte, eine kleine Gemeinde im Paduanischen plundern zu laffen und eine Brandschatung von hunderttaufend Franten zu fobern unter bem Bormanbe, bag ber Freiheitsbaum bort abgehauen fen." Weiter unten fchreibt er in Beziehung auf Die gange Reit und ihre Berhaltniffe: 3ch habe Ihnen immer gesagt. ber Oberbefehl in Italien paft fur mich nicht, ich will aus ber Revolution herausfommen. Bier Jahr in Amerita, gehn in Frankreich, wo ich biefe gange Zeit hindurch immer bobere Poften befleibete; bas ift genug, General."

So lange Bongparte in Italien gewesen mar, batte es an nichts gefehlt. Seine Anordnungen fanden feinen Wiberfpruch, bie Caffen maren gefüllt, im mohlverforgten heer mar Ueberfluß, er konnte fogar bem Directorium und ber Armee in Deutschland Bahlungen machen; sobald er fich entfernt hat, ift alle Ordnung verschwunden und Mangel überall. Ghe wir bes erften Puncts, ber Auflosung aller Ordnung, gedenken, wollen wir ben letten aus Berthier's Schreiben erlautern. Er fcbreibt, als er mit ben Truppen, die hernach in Rom schändliche Plunderung und Bermuftung ubten, gegen ben Rirchenstaat beorbert wird, an feinen General: "Die Truppen gehen barfuß, ich habe feinen Beller in ber Caffe. Jeber ift nur barauf bedacht, fich gu entfernen, baraus folgt eine Auflofung aller Orbnung, welche für die gerade im Augenblick nothigen Unternehmungen nach-Da wir nur Bonaparte im Auge haben, fo theilia wird." wollen wir mit Uebergehung anderer Umftande nur fein Berhaltniß gu ber bamaligen Beit und zu ben Beranberungen zeigen, welche vor feiner Abreife vorgingen. Man wird ertennen, bag alle Generale, burch welche biefe Beranberungen ausgeführt murben, ihm Bericht erstatteten, daß felbst die Saupter der Partheien und fogar gutmuthige philantropische Schwarmer, wie Bernardin

be Saint Dierre und Gregoire, Bonaparte als ben Mann anfaben, ber ihr getraumtes goldnes Zeitalter gurudführen tonne. Rom mar bamale Joseph Bonaparte Gesandter, bas Directorium, welches die pabstliche Regierung umfturgen wollte, hatte bort aber zwei andere Leute bei fich, beren heftigfeit fich bei mehrern Belegenheiten gezeigt hatte, benen es bei ber verhaften Pfaffenregierung im Rirchenstaat an gleichgefinnnten Freunden nicht feblen tonnte. Diese Manner maren ber General Duphot. ber in ber genuesischen Revolution schon eine Rolle gespielt, und Sherlock, ber fich bei manchen Unruhen als heftig und thatig gezeigt hatte. Diese Manner vereinigten um fich ein fleines Bauflein Demofraten , Runftler und Enthuffaften, und Diese sammelten sich oft in der Billa Medici vor den Thoren Rom's und rathichlagten über eine Republit. Sie wurden jedes Mal leicht gerstreut, fanden aber im Valast Corsini, wo Sofeph Bonaparte wohnte, eine Zuflucht und nedten von dort aus die pabstlichen Solbaten und bas Bolf. Dies veranlagte Die Scene am Ende Decembers 1707, wo ber General Duphot im Getummel umtam, ein Unfall, ber von bem Directorium begierig benutt murbe, um die Truppen aus Mailand nach Rom zu schicken und ben Dabst zu vertreiben. Die Errichtung ber romischen Republik mit seche Consuln an der Spige ber Regierung war bekanntlich mit benfelben Gewaltthatigkeiten begleitet, welche in den folgenden Monaten in der Schweiz geubt wurden, und Renaud de Pimaudière spielte als Commiffar Diefelbe Rolle, welche Rapinat und Andere in ber Schweiz Richt blos Staatseigenthum, nicht nur bas Bermogen ber Rorperschaften warb geraubt und schandlich verschleubert, sondern auch ben Privatleuten wurden alle Dinge von Werth, besonders Statuen, Gemalde und felbft Bucher Berthier hatte erlangt, bag er gurud. gewaltsam entriffen. gerufen ward, und Maffena, ber ihm folgte, trieb feine bekannte Manier, fein Commando, wo es auch immer fenn mochte, gu Erpressungen aller Urt zu nuten, fo weit, daß endlich die Offiziere nicht mehr unter ihm bienen wollten, daß alle Bucht aufhorte, bag ihm von ber Armee ber Gehoriam aufgefundigt ward. In diefer Berlegenheit, ber Schuld und ber verbienten Schande fich bewußt, wendet fich Maffena an Bonaparte, und faßt ihn, um feiner Stuge ficher ju fenn, bei ber ichmachften Seite, bem Miftrauen gegen Bernadotte, ben Gingigen ber Benerale, ber Chraeiz gegen Ehrgeig, Schlauheit gegen Schlauheit sette und die Ueberlegenheit, welcher sich die andern Generale fügten, nicht anerfennen wollte. Massena gebraucht fcon damais baffelbe Mittel, beffen fich fpater Savary und Davoust bedienten. Glaubt man Massena, so war er in Rom bas Opfer seiner Unbanglichkeit an Bonaparte Bernadotte's Solbaten maren von biefem fur ben Republicanismus fanatisirt. Er schreibt am seche und zwanzigsten Februar 1798 an Bonaparte : w) Ungludliche Ereigniffe haben mich gezwungen, Rom zu verlaffen und mich nach Ancona zu begeben, um bort bie Befehle ber Regierung zu erwarten. Mein Abjutant wird Ihnen, mein General, von dem vollstandigften Abfall Beeres, ber jemals Statt gehabt hat, Rachricht geben. Diefer Aufstand gegen mich begann am 6ten (am 24ten Rebr.) um Mittag, und die Berfammlungen, die gang allein aus Offizieren bestanden, (benn weder die Soldaten noch die hoheren Offiziere hatten irgend einen Theil baran) bauerten fort bis zwei Uhr in der Nacht. Jede Behorde mard verfannt, die Ausschuffe ber Berfammlungen ertheilten alle Befehle, fie ichrieben bie Berhaftungen vor." Dann folgt Die Stelle über Bernadotte, Die wir unten beifugen, x) endlich schließt er: Bas wird aus mir werben, mein General? Ich weiß es nicht. Ich nehme meine Zuflucht zu Ihrer Gute, ich erwarte von Ihnen Alles. Eine Gefandschaft murbe mir bas Migbehagen ersparen, in ber

w) Correspondance Vol. IV. pag. 526.

x) Correspondance Vol. IV. l. c. J'ai été assez malheureux pour trouver à Rome la division Bernadotte et vous devez vous rappeler, mon général, que cette division a eu une rixe sanglante a Goritzia avec la mienne pour affaire d'opinion; depuis ils ont juré de persécuter tout ce qui appartenait à la division Masséna et je suis la première victime. Béfanntlich

nachften Beit mich wieber in Rranfreich feben zu laffen. fann nicht mehr bienen, ich habe mir zwar eigentlich nichts vorzumerfen; aber die offentliche Meinung - - - turg, ich werfe mich in Ihre Urme und gehe nicht in Unfuhrung ber einzelnen Umftanbe ein, bie mir bas berg gerreißen." Rudficht ber Schweiz werben wir weiter unten feben, bag fur bie Untoften ber agyptischen Erpedition auf den Berner Schat gerechnet mar, wir wollen hier nur bemerten, bag wir in ber Correspondeng ben befannten Bafeler Obergunftmeifter Dche, ben Saupturheber ber erften Bewegungen, bie nicht vom Baablande ausgingen, mit Bonaparte in Briefwechsel finden, zu ber Beit, ale er noch mit Reubel beschäftigt mar, in Baris bie neue Constitution fur fein Baterland verfertigen zu beifen. Auch als die frangofischen Truppen vom Waadlande aus erst Bern, bann bie gange Schweiz übergieben, wenbet fich erft ber General Menard, bann auch Brune mit Briefen und Berichten an Bonaparte, ale wenn er an ber Spite ber Regierung stanbe. Gelbst über bie Beranderungen in ber batavischen Republik erhalt er von Joubert und von dem neuen birigirenden Director einen gewiffermaßen pflichtmagigen Bericht. Wir wollen hier nicht ausführlich berichten, wie es zuging, bag in Holland die Provinzialverfassung abgeschafft und die eine und untheilbare batavische Republik gestiftet marb. Wir mußten gu biesem Ende auf ben Streit ber Biderianer und Bredianer eingehen, wir mußten ermahnen, wie Sienes nach Solland geschickt, ber Minister Roel gurudgerufen, be la Croir ernannt ward. Alles biefes hat aber mit Bonaparte's Gefchichte wenig Bufammenhang, wir ermahnen baher nur, baß ber Streit in holland, wie überall, mit ber Fauft entschieden mard. Der

war Bernadotte ber einzige Divisionsgeneral, ber vor bem 18ten Fructidor keine Abressen von seiner Division machen lassen wollte, und als er es endlich auf Befehl that, die Abressen nicht an Bonaparte, sondern unmittelbar an das Directorium schickte. Ueber diese ganze Geschichte sindet man gute Rachricht bei Montgaillard Vol. V. pag. 38.

französische General Joubert in Berbindung mit Dandels versammelte am 22ten Januar 1798 das Militär, ließ alle, welche die aufgedrungene Constitution nicht annehmen wollten, verhaften und richtete das Directorium von fünf Mitgliedern, die zwei Rathe von dreißig und neunzig Beisitzern gewaltsam ein. Joubert wechselt zwar Briefe mit Bonaparte und steht sogar wegen der vorgeblichen Erpedition nach England unter seinen Befehlen, man merkt aber leicht an seinen Briefen, daß er nicht der Mann ist, der sich blindlings gebrauchen läßt. y)

Nur in Mailand murben noch vor Bonaparte's Entfernung nach Aegupten Beranderungen vorgenommen, welche er weber billigte, noch zugegeben hatte, wenn er nicht gang auf die Unternehmung gegen Megypten mare gerichtet gemefen. gange Bebaube, welches er errichtet hatte, marb gufammens geriffen und eine Beranderung folgte ber andern. Buerft marb bie neue Republik am Ende Marg 1708 zu einem Tractat gezwungen, vermoge beffen eine frangofifche Urmee von funf und zwanzigtausend Mann mit einem Aufwande von achtzehn Millionen von dieser sollte unterhalten werden. Dieser Tractat war um fo harter, ba biefe frangofischen und bie fammtlichen cifalpinischen Truppen von einem frangofischen General follten commandirt werden, fo daß diefer und ber frangofische Minifter bie eigentlichen Beherrscher bes Staats maren. widersetten fich die Freunde des Baterlands ber Unnahme ber brudenben Bebingungen; felbst Bonaparte's Borftellungen maren vergeblich, Mofcati und Paradifi und neun Mitglieder ber gesetgebenden Berfammlung murben gewalfam abgesett. Det frangofische Minister Trouve, ein junger Mann, ber mit Lareveillere in Berbindung ftand, veranderte bald die gange von Bonaparte gemachte Ginrichtung, allein bie Kolgen biefer Beranderungen, die Bermirrungen und Streitigfeiten, welche folgten, bewirften, bag man Bonaparte boppelt vermifte, und hernach Ordnung und Rube nur von feiner Biederfehr und herrschaft erwartete. Dies wird aus ber blogen Andeutung

y) Correspondance Vol. IV. pag. 518 unb pag. 532.

į

ber ermahnten Beranderungen und ber Art, wie fie burchgefett wurden, leicht einleuchten. Trouvé machte eine Constitution, theilte bie Republit neu ein, gab eine Lifte ber Glieber, welche Die beiben Rathe ausmachen follten, ernannte Die Directoren, und gerieth über feine Magregeln mit bem General Brune, ber an Berthier's Stelle getreten mar, in heftigen Streit. Brune ward querft, bann auch Trouvé abgerufen, und Rouch & gesendet. In biefer Zeit hatte fich bie Unficht ober vielmehr bie Beschaffenheit ber frangofischen Regierung wieder geanbert und Rouche schuf die Berfassung in Brune's Sinn um, ba biefer mit ihm jurudgefehrt mar, b. h. bas bemofratische Element ber Berfaffung, bas Trouvé verminbert und geschwacht hatte, marb wieder gehoben und verftarft. Auch biefes mahrte nicht lange, bann erschienen wieber Joubert und Rivaud, ber Eine als Anführer ber Truppen, ber Andere als frangofischer Minister. Diese fturgten im Dezember (1798) Alles um, mas Brune und Rouché gebaut hatten, und tamen auf Trouve's Ginrichtungen gurud; boch nahm Joubert, ber Mann, ben bas Directorium Bonaparte entgegen zu ftellen bie Absicht hatte, an biefen Beranderungen feinen andern Untheil, als bag er bie Soldaten bergab, mit beren Sulfe Rivaud feinen Entwurf burchsette.

Wir fehren zu Bonaparte zurud, und verweilen zunächst bei der Art, wie Bourrienne seiner Entfernung aus Italien und dessen, was zunächst damit zusammenhängt, gedacht hat. Das drei und zwanzigste Capitel der Denkwürdigkeiten des Cadinetssecretars enthält eine Anzahl Anekdoten über die Abreise Bonaparte's aus Italien, über den Effect seiner Thaten, über seine Reise durch die Schweiz, die den poetischen Zauber, der über seine Unternehmungen ausgebreitet war, das Großartige, mit der Gemeinheit und Riedrigkeit der in Frankreich damals herrschenden Grundsätze und Gesinnungen Contrastirende in seinem Charakter sehr gut ins Licht setzen. Wir bemerken bei dieser Gelegenhett aufs neue, wie Bourrienne sich immer als Prosa neben die Poesse seines Helden hinstellt, ohne daß er es selbst ahndet. Er berichtet, wie er mit dem General durch

Freiburg im Breibagu tommt, wie er mit frembem Gelb, auf Bonaparte's Gefinnung vertrauend, eine Oflicht ber Bermanbichaft erfullt, undlegt babei eine folche Wichtigfeit auf die an fich hochft unbedeutende Sache, bag man beutlich fieht: eine kleine Seele will fich auf Untoften eines großen Mannes eine pofferliche Bebeutsamfeit geben. Mir folgen ihm bis zur Anfunft bes Generals in Varis. Sier beschäftigt ihn querft bie Untersuchung über das Bermogen, welches Bonaparte aus Italien mitgebracht haben foll, hernach bes Generals und feiner Gemahlin verschiedne Abnichten mit ber gegenwartigen Bergogin von St. Leu, hortenfe Beauharnais. Ueber ben letten Dunct wollen wir, in fo fern bie Sache bie Staatsgeschichte angeht, weiter unten eine Bemerfung machen, uber bas Erfte halten wir und lieber an Joseph Bonaparte's Berficherung, ale an Bourrienne's Rachrichten, weil es uns scheint, als ob er biefelben schmutigen Besinnungen, bie ihn felbst, nachbem er lange schmablich nach übergroßem Reichthum gestrebt hatte, am Ende gum Banterott geführt haben, auch einem Manne zuschreiben mochte, ber in ber erften Salfte feines offentlichen Lebens ftets bewiesen bat, bag, er, nach Serrschaft und Ruhm strebend, ben Befig unermeglichen Reichthums gern Andern überlaffe. Für bie allgemeine Geschichte ift es gleichgultig, ob er brei Dal hunderttaufend Franken ober brei Millionen mit aus Italien brachte, ba auf feinen Kall ber harte Druck, ber von ben Franzosen unter seinen Befehlen ausgeübt warb, geleugnet werden tann. Die Gingiehung bes Gigenthums ber Armen, ber Wittwen und Waisen, welches in ben sogenannten Monti niederlegt mar, ift emporend; boch ift in Beziehung auf ben Charafter bes helben wohl ju bemerten, bag ihm Raub und Er felbst jog bamale feinen Beute nur Mittel maren. Rugen aus den Erpreffungen, fondern überließ ihren Ertrag ben Gencralen, einem Maffena und Undern. Alle, die ihn perfonlich naber gefannt haben, ftimmen barin überein, bag er gern mit vollen Sanden austheilte. Joseph Bonavarte fagt in Beziehung auf Bourrienne's Behauptung, z) und wir mußten

z) Bourrienne et ses erreurs Vol. I. pag. 243.

teinen Grund, warum wir einer so bestimmten Bersicherung bei einer an sich unbedeutenden Sache nicht glauben sollten. "Bas auch Bourrienne behaupten mag, so tann ich doch versichern, daß er, als er nach Aegypten abreisete, in meine Ham den drei Mal hunderttausend Franken, welche die Schriftsteller von Sct. helena angeben, viel näher, als den drei Millionen, von denen der Privatsecretar spricht."

Im folgenden vier und zwanzigsten Cavitel ist von ber Untunft bes Generale in Paris und von feinem Empfange bie Rebe, und wir muffen unferem 3mede gemaß, ehe wir weiter geben, Giniges barüber bemerten und Manches ergangen, bamit wir einleuchtend machen, wie man bie Menschen betrachten muß, mit benen Bonaparte bamals zu thun hatte, und wie bie Umftanbe ber Beit maren. Bir burfen babei auch fogar bie Redekunst und ben Styl ber Zeit nicht übersehen. Tallegrand besonders wollen wir ins Auge faffen, weil Bourrienne, bem wir hier Schritt vor Schritt folgen, nicht merkt ober nicht merten will, wie nachtheilig ber Mann marb, ber gerabe bamals bei Belegenheit ber Unterhandlungen mit ben amerifanischen Gefandten (am Ende 1707 und Anfang 1708) Alles übertraf, mas bis dahin in ber Geschichte von Bestechlichkeit und Unverschämtheit bekannt geworben mar. Es marb nämlich offentlich bekannt, die amerikanischen Minister berichteten felbst ihren Behörben, daß die Unterhandlungen mit Frankreich gescheitert fenen, weil ber Minister fur fich und fur bie Directoren ganz offen Summen gefodert habe, die sie als fdimpflich verweigerten. 3molf Mal hunderttaufend Franken follten nicht in die Staatstaffe, fonbern an die Regenten und ihren Minister gezahlt werben. a) Advocaten und Sophisten übertunchten bamals mit verächtlicher Spikfindigkeit und lacherlicher Rebefunft bie Schandlichkeiten ber Bermaltung; bas

<sup>2)</sup> Die vollståndigen Unterhandlungen und die Aussuhrung bessen, was wir hier nur andeuten, sindet man in Archenholz Minerva von 1798 im 2ten Bande Seite 294 u. f.

zeigte fich recht beutlich bei ber Feier bes Friedens von Campo Formio und in ben Reben, welche bei ber Gelegenheit gehalten Bonaparte mifbilligte bamals biefe Abvocatens Berebsamteit in Staatefachen gang laut; er fprach in furgen energischen Borten eine gang andere Gefinnung aus, als bie Die ungludlich mar es, bag er ben Mann, ber bamals ben Ton angab, spater in fein Cabinet nahm, wohin er zu ben neuen Uebeln ber Gemaltherrichaft noch bie alten ber pormaligen Zeit, lugende Gleifinerei und falfche Redefunft, Bonavarte's Worte, Die unstreitig gang aufrichtig gemeint maren, murben im wilden Taumel ber bamaligen Revolution von allen Freunden der Ordnung und monarchischer Berfaffungen in gang Europa mit Freuden wiederholt, ber gedruckte Theil des frangofischen Bolts hoffte feit feiner Erscheinung in Paris auf ihn, mahrend er felbft erkannte, bag feine Reit noch nicht getommen fen, und fich begnugte, feinen Abscheu gegen Bielherrschaft und Anarchie laut auszusprechem Die Freunde ber reprasentativen Berfassungen und gesetlicher Kreiheit hofften zu gleicher Zeit auf ihn, und aus eben bem Grunde, ale bie Anhanger ftrenger Monarchie, benn er erflarte offentlich, die Ginführung reprasentativer Berfaffungen in gang Europa werbe aus bem Krieben, beffen Reier bamale veranstaltet war, hervorgehen. Die wenigen aber fraftigen Worte, in welchen Bonaparte Alles jufammenfaßte, mas fich Berftanbiges fagen und hoffen ließ, b) verglichen mit ben leeren Rebensarten ber Directoren und ihres Ministers zeigen recht auffallend ben Unterschied zwischen angeborner Kahigkeit und erworbenem Talent. Die lächerliche Rebe, welche Barras hielt, Talleprand verfertigt, wie feine eigne; beide enthalten Proben jenes geistreichen Unfinns, ben man immer bort anzutreffeu pflegt, wo Bahrheit und Ernst mangeln. Go finden wir in

b) La paix, fchloß er seine furge Rebe, assure la liberté et la gloire de la république. Lorsque le bonheur du peuple Français sera assis sur de meilleures lois, l'Europe entière redeviendra libre.

Barras Rebe ben fuhnen Ausbruck, bag Bonaparte bas Joch ber Darallelen abgeschuttelt habe, ber aus feinem Munbe boppelt lacherlich flingen mußte, weil Barras Betragen und feine Reden im Convent einen gang fonderbaren Contraft Roch lacherlicher ift eine andre Rebensart, bazu bilbeten. namlich, Bonaparte habe feine Eroberungen mit bem Beifte bes Gofrates ausgebacht. Diese Wendung mar eben fo abentheuerlich, als bie Sch meichelei übertrieben mar, baf bie Ratur alle ihre Reichthumer erschopft habe, um Bonaparte ju erschaffen. Dies ward ihm noch aufferbem vor aller Welt ins Ungeficht gesagt. In Beziehung auf Talleprand's Rebe am Friedensfeste ober eigentlich am Feste Bonaparte's burfen wir nicht übergeben, bag man in diefer Rebe Talleprand's bas Mufter aller schmeichelnden und efelhaft lobpreisenden Reden antrifft, welche in den erften breigehn Sahren des neunzehnten Sahrhunderts alle frangofischen öffentlichen Blatter gu fullen Megten. Bourrienne hat bie gange Rede feinen Denkwurdigkeiten einverleibt, mir wollen baber nur einige Rebensarten andeuten. Die man jum Theil nicht einmal in bem Abbrucke ber Rede bei Bourrienne wiederfindet. Wir vermiffen dort g. B. die Phrafe, baß Die Nation und die Tugend in Bonaparte geffegt habe, und baß fein Ruhm die Gludfeligkeit Aller fen. Die folgenden Rebensarten fann man bagegen im Busammenhange bei Bourrienne nachlesen. "Alles, heißt es, ift bei ihm bas Wert ber unersattlichen (insatiable) Liebe jum Baterlande und gur Er verabicheut ben gurus und ben Glang, ben Menfchheit. elenden Ehrgeiz (ambition) gemeiner Seelen." Go mahr biefes bamals auch war, fo flingt es doch fehr fonderbar aus dem Munde eines Mannes, ber fo oft in feinem Leben durch Aufwand und Schulden zu ben auffersten Mittel feine Buflucht zu nehmen gezwungen marb. In ben unmittelbar barauf folgenden Worten macht er eine posserliche Unwendung von Bonaparte's vorgeblicher Borliebe fur Diffian. "Er liebt, heißt es bort, bie Bebichte Diffian's besonders barum, weil fie von ber Erbe lofen." Gehr mertwurdig ift es indeffen, daß hier ziemlich deutlich ausgesprochen wird, mas Talleprand mit genbtem Auge voraussah und

Bonaparte allerbings schon bamals beabsichtigte. Ganz Franfreich. heißt es, wird frei fenn, vielleicht wird er es nie fenn; Das ift feine Bestimmung." Wir muffen baber auch febr bezweifeln, ob jemale eintreffen wird, was Berr von Bourrienne, ben Prinzen Talleprand eben fo fonderbar lobend, als diefer ben General Bonavarte gelobt hat, mit einer Urt prophetischer Beaeisteruna und zugleich mit einer gewissen weiffagt, bie Beschichte merbe einft eben fo viel Gutes vom herrn von Talleprand fagen, als feine Zeitgenoffen Bofes von ibm gefagt haben.

Dag unter ben Umftanben, unter welchen bie agyptische Expedition unternommen ward, bas Directorium fich bagu verstehen tonnte, die Alotte, ben Rern ber Urmee, Die besten Generale, bas Belb, bas man fo nothig brauchte, endlich fogar biejenigen Mergte, Chemiter, Mathematiter, bie gur Leitung großer Unftalten am tuchtigften maren, ben Bufallen einer langen Seefahrt, eines ungewiffen Rriegs und eines gerftorenden Rlima auszusegen, beweiset mehr, als alles anbre, welche Ueberlegenheit Bonaparte ichon bamals hatte, und welchen Breis die elenden Menschen zu bezahlen bereit maren, um feiner entledigt zu werben. Schon feit bem Enbe bes Jahre 1797 ftanden bie Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten und bee Rriege (Scherer) unmittelbar unter feinen Befehlen; er wurdigte fogar ben Lettern, ben er verachtete, nicht einmal, ihn in bas Geheinif einzuweihen, fonbern fpricht und ichreibt auch ihm nur, ale wenn es England gelten folle. In biefer Beziehung, baf namlich Bonaparte gang freie Gewalt hatte, baß er in holland, wie in Italien und in ber Schweiz über Truppen, Generale, Geld gebieten tonnte, geht aus ben im fünften Bande ber Correspondeng enthaltenen offigiellen Actenftuden beutlich hervor, und ber Berausgeber ber Dentwurdigkeiten hat fich im funften Banbe gang unnothige Dube gegeben, Diefes erft zu erweisen. Wir finden indeffen an dem angeführten Orte einige Rachrichten und besonders einige Actenftude, Die wir in der Correspondenz vermißt haben. Buerft wird bort Ardin f. Befdichte. 3.

ermabnt, c) bag ber General Defaix, ber fich in Civita Beechia einschiffen follte, um sich mit ber Rlotte, die von Toulon auslief, ju vereinigen, gewissermaßen ben rechten Flugel ber danptischen Armee commandirt habe, bag er im Beheimniß gemefen fen und in einem Briefe aus Rom melbe, bag bie Sache in Italien noch immer ein Bebeimniß fen. Much Monge, beift es bort, habe barum gewußt und habe verlangt, Theil Der Rriegsminister und ber Admiral baran zu nehmen. Brueps, ber boch bie Alotten commanbiren follte, fepen erft ganz zulett eingeweiht worden, und der Krieasminister habe fich mit einiger Empfindlichkeit barüber gegen Bonaparte geauffert. d) Gin febr wichtiges Actenflud findet fich bort über Die Tauschung, in welcher Moreau, ber bamals auffer Dienfine mar, über die Unternehmung gehalten murbe. Er schreibt noch am fieben und zwanzigsten Marg an Bonaparte gang ernstlich über bie vorgebliche Unternehmung gegen England, auch zeigt fich bernach beutlich, daß er bie ritterliche Unternehmung gegen Megypten in einer profaischen Zeit, als er endlich bie Mahrheit erfuhr, fehr migbilligte. Diefes geht aus bem Briefe Rleber's an Moreau bervor, ben er ihm in dem Augenblick schreibt, als man im Begriff steht, aus Toulon auszulaufen (ben 10 Mai 1708). Dieser Brief ist theils in Beziehung auf Rleber's Unficht von ber Erpedition, theils in Begiehung auf fein Berhaltniß zu Moreau wegen ber Rolle wichtig, bie Rleber nachber in Aegopten übernehmen mußte. Wir wollen nur eine Stelle, die und sehr bezeichnend scheint, ausheben.

c) Mémoires de Napoléon Vol. V. pag. 292. wo eine Rote bes Perausgebers steht über bie Frage: le général avait-il carte blanche sur tout?

d) Mémoires de Napoléon, Mélanges Vol. V. pag. 293. Nous avons une lettre de l'amiral Brueys, qui fournit le plan de l'attaque de Malte et demande peu de semaines avant le départ le but réel de l'expedition; et un billet du ministre de la guerre Scherer, qui prie le général en chef de le mener avec lui au directoire, pour qu'il connaisse enfin l'objet des immenses préparatifs qu'on fait de toute part.

muffen, schreibt er, jest wohl bas Beheimnis unserer Ervebition tennen. Man hat mir gefagt, bag Sie fie mifbilligen; bas war mir unangenehm, ich hatte gewunscht, Sie hatten fich in biefer Rudficht weniger übereilt. Wenn man bas Einzige thut, was fich thun laft, bann ift bas, mas gethan wird, schon barum aut, weil man nichts Befferes thun tonnte. Wenn aber am Ende noch große Refultate ju erwarten find, bann icheint mir, muß man die Sache billigen. 3ch werbe mich in meinem nachsten Briefe bestimmter erklaren, und ba ich ein wenig faul im Schreiben bin, fo wird Baudot Ihnen meine Ibeen melben und Alles, mas ich Ihnen zu fagen habe, fchreiben." Uebrigens ward boch bas Geheimnig nicht fo gang beobachtet, bag man nicht hatte vermuthen tonnen, mas eigentlich beabsichtigt merbe. Schon am achtzehnten April machte Eschafferiaux im Rathe ber Kunfhundert einen Bericht über Colonisation von Aegupten und ein Daar Tage fpater folgte ein Auffat im Moniteur über benfelben Begenftanb.

Bas die oben ermabnte Lage ber Dinge angeht, fo wollen wir die Sauptereianisse im Allgemeinen anbeuten, ebe wir auf bas Besondere und Einzelne gurudtommen. In der Schweiz war freilich im April 1798 die eine und untheilbare Republik verkundet und ber Schat von Bern geplundert worden, allein die fleinen Rantone maren gum Widerstande entschloffen und man konnte sie erft im Berbst mit Uebermacht erbruden. hier wie in Italien mnßte ein heer unterhalten werben, wenn man bas Begonnene burchfegen wollte. In Wien mar, gerade als bie Andruftung bee Buge nach Aegypten gang vollendet war (April 1798), nicht ohne Begunftigung ber wiener Polizei, die fonft fo leicht allen Bolfsbewegungen zu fleuern weiß, ehe fie noch ausgebrochen find, das frangofische Gefandschaftshaus gesturmt worden, weil Bernadotte und die Jacobiner, die man ihm mitgegeben hatte, fich unvorsichtig und tropig benahmen, bie Wiener aber gegen die Frangosen sehr aufgebracht waren. Die frangbiische Gefandschaft hatte fich barauf aus Wien entfernt und bie Abfahrt ber agyptischen Flotte und Armee ward einige Beit verzögert, weil man einen Rrieg mit Desterreich furchtete. Sobald Unterhandlungen über eine Ausgleichung eingeleitet waren, fegelte die Klotte ab, fo ficher man anch fcon bamals ben neuen allgemeinen Rrieg voraussehen mußte. Die frangbiliche Regierung mußte mohl von ben Planen Desterreich's unterrichtet fenn, ba bie Ronigin Caroline von Reapel, welche biefes Land unumschränft regierte, icon feit bem Ende bes Sahre 1707 in ber frangofischen offiziellen Zeitung mit ben grobsten Schmabungen angegriffen warb, ihr beer burch ofterreichische Offiziere in ben Waffen üben ließ und am namlichen Tage, wo die frangofische Rlotte von Toulon abfuhr, einen Tractat mit Desterreich fchloß, ber nur auf einen Rrieg mit Franfreich bezogen werben fonnte. Diefer brobende Rrieg batte um fo mehr eine Rudficht auf ben turfischen Raifer, beffen Staaten man anareifen wollte. und eine Erhaltung ber Streitfrafte und Belbmittel erforbert. als Rufland im Jahre 1797 auf ben Plan ber Raiferin Ratharina, bem Fortgange bes republicanischen Beiftes einen militarifden Damm entgegen ju feten, jurudgefommen mar. Daß fich die Turfen murben überreden laffen, Die Eroberung von Aegnpten fen ihnen nicht nachtheilig, es werbe nicht ihnen, fondern ben Mammeluden entriffen, dachte mahrscheinlich Bonaparte felbst nicht, wenn er auch noch so start auf Talleprand's Unterhandlungefunst vertraute. e) Raifer Paul hatte bekanntlich schon bamals ben Entwurf zu einer Berbindung gegen Frankreich, wie fie im Jahre 1813 gu Stande fam, gebilligt und fandte den durch seine Siege über die Turken berühmten Kursten Repnin nach Berlin, um Preugen jur Theilnahme an ber neuen von England aus veranlaßten Coalition zu bewegen. Repnin konnte zwar in Berlin weber burch Borstellungen noch durch Drohungen seinen Zweck erreichen, dagegen fand er in Wien, wo Thugut d) aufs neue seine Rolle spielte, volles

e) Man lese im Moniteur an VII. Mossidor bie Jankerei zwischen be la Groir und Talleyrand, als ber Bruch mit ber Pforte erfolgt ift. Reiner von Beiben will mit bem Plan etwas zu thun gehabt haben.

<sup>4)</sup> Ueber ihn Poffelt's Annalen 1801. 2tes Quartal G. 62.

Behor; alle Plane wurden aber ben Frangofen fruh genug befannt, indem Repnin's frangofficher Secretar Aubert ihn verließ und fehr wichtige Papiere mitnahm. Man war also im Bent ber Actenftude. Dies Alles erfolgte freilich erft fpater, Die englische Uebermacht gur See mar aber boch fo ausgemacht und ruhte auf fo festen Stugen, bag man, auch wenn man alle von und angeführten Berhaltniffe nicht beachten wollte, aus biefem einzigen Grunde bas Unternehmen gegen Megypten, mas freilich bie Frangofen burchaus nicht gugeben wollen, abentheuerlich nennen muß. Diefes hindert indeffen nicht, bag man bie Thatiafeit, ben Gifer, bie Umficht, bie Renntniffe, ben Blid, ber bas Rleinfte wie bas Gröfte umfaßt, auch bei ber Beranstaltung und ber Ausführung biefes Unternehmens bewundere. Wer lernen will, wie Bongparte bier, wie in ben fpatern Unternehmungen, nichts vergift, nichts überfieht, wie er mitten unter ber allgemeinen Unarchie und Bermirrung, wo überall Mangel und Unordnung herricht, Rolasamfeit zu finden ober zu erzwingen weiß, wie er Ordnung und Ueberfluß ichafft, ber muß fich von ben armfeligen Anetdoten bei Bourrienne ju ber erften Salfte bes funften Banbes ber Correspondeng menden, mo alle Actenftude über die Buruftungen und Borbereitungen ju bem Buge gefammelt find, und biefe bedürfen feiner Erklarung. Bourrienne, ober wer aus feinen Notigen etwa bas Buch gemacht hat, giebt am Enbe bes funf und zwanziaften Capitele einen neuen Beweis, wie wenig man feinen Nachrichten trauen barf, wenn fie nicht aus einer andern auverläßigeren Quelle bestätigt werben. Es ist die Rebe vom Berner Schat, ben bie unter Schauenburg einrudenben Kranzofen, einem lange entworfenen Plane gemaß, weggenommen hatten. Bourrienne giebt fich hier bas Unfehn, ale miffe er, baß biefer Schat nur brei Millionen Franten betragen habe und gang an Bongvarte überlaffen worden fen. Das ift zuerft ausgemacht falfch, obgleich fich allerdings ber Betrag bes Schates nicht mehr genau angeben latt. f. Die wahrscheinlichfte

f) Bergleiche Archiv II. S. 323.

Angabe ift bie von gebn bis eilf Millionen Franken. übrigens Bongparte in ber agwotischen Unternehmung brei Millionen baar aus jenem Schate erhalten habe, wußte man auch ohne Bourrienne aus ben Actenftuden ber gebruckten Correspondent. Bonaparte Schreibt fcon am 2ten April 1708 an Schauenburg nach Bern, bag ber Zahlmeifter ber frangofischen Schattammer in Bern Befehl erhalten habe, brei Millionen von bem Betrage bes Berner Schapes an bie Armee von England zu überlaffen und bag er bafur forgen moge, baß biefes Gelb und zwar, wenn es moglich fen, in frangofischen Mungforten nach Lvon geschickt werbe. Schon am eilften April schreibt Bonaparte bem General gannes über die von Bern nach kpon mit ber Poft abgefendeten brei Millionen Franten und befiehlt fie nach Toulon zu beforbern. zwanzigften besteht er bei ben Commissarien ber frangofischen Schattammer barauf, bag biefe brei Millionen ohne, wie bie Schapfammer verlangt hatte, erft in frangofisches umgewechselt zu fenn, nach Toulon geschickt werben follen. Wer bebenkt, bag bie Englander icon bamals bie spanische und nieberlandische Seemacht größten Theils vernichtet hatten, baß jene funfzehn Linienschiffe, sechs Fregatten und acht fleinere Schiffe, welche aus Toulon, aus Genua und Civita Becchia ausliefen, ber Reft ber frangofischen Seemacht maren, ber wird über die Tollfühnheit einer Unternehmung, Die felbst gu jeder andern Zeit und unter Begunftigung aller bamals feindlich gesinnten Dachte fehr gewagt gemefen mare, erstaunen muffen, besonders weil fie von einem verftandigen Dann ausging. Noch mehr muß man aber bas Blud bewundern, welches Bonaparte überall fo ausgezeichnet begunftigte, als er mit einer so zahlreichen Klotte und breihundert und funfzig Transportschiffen ber englischen Rriegsmacht im mittellandischen Meere und ber Aufmerkfamteit eines Admirals, wie Relfon war, entging. Wir bemerten im Borbeigeben, bag er funf und zwanzig taufend Mann ber besten Truppen, zu benen aus Benua und Civita Becchia noch etwa viertaufend hingutamen, eingeschifft und von allen Armeen bie besten Offiziere und

٠.,

Generale an fich gezogen hatte. Die Richtung ber Unternehmung aing junachft gegen Malta. Bourrienne giebt über bie Ginnahme ber Insel einige gute Rachrichten, bie Sauptsachen merben mir indeffen aus Lavallette in bas rechte Licht fegen. Bonaparte rechnete mahrend feiner gangen Laufbahn auf Die Erschlaffung ber hoheren Stande, auf Gitelfeit, Genuffucht, Glangliebe Selbstsucht ber Beamten, und rechnete selten falsch. Er flagt Daher mit Recht schon ju ber Zeit, ale er ben neuen Staat in Italien grunden will, daß er feinen Charafter antreffe, ber gur Bermaltung eines freien Staats tauge. Er bekampfte bie alten Regierungen ftete mit boppelten Baffen, mit benen, welche ihm die Armfeligkeit ber bestehenben Aristofratien, bas Morfche und Unhaltbare aller alten Ginrichtungen in die Sand gab, und mit den neuen, die er ber Revolution und vorzhalich feiner eignen Energie verdankte. Dies geschah auch bei ber Einnahme von Malta, wo die Einverstandnisse mit gewissen Rittern und Einwohnern, Gelb und Beriprechungen, verbunden mit ber Erbarmlichkeit bes Großmeisters, mehr wirften, als ber Schreden frangofischer Waffen. Wir haben icon oben aus gavallette angeführt, wie, noch mahrend Bonaparte in Italien mar, ein Einverftandniß mit ben frangofischen Rittern und bedeutenben Einwohnern eingeleitet ward. Wir wollen ben Fortgang aus berselben Quelle um so mehr angeben, ale nicht blos ein Savary und feines Gleichen, nicht blos bie Declamatoren und Lobredner, fondern auch Manner wie d'Aure, die Eroberung ftaunenswurdigen Gieg nennen. Malta einen Lavallette fagt:g) In ber Zeit, ale Bonaparte mit bem Abschluß des Friedens von Campo Formio beschäftigt mar, gab herr Pouffielques, ben er nach Malta geschickt hatte, bie genauen Rachrichten über die Stimmung ber Gemuther auf biefer Insel, die man von ihm verlangt hatte. Den Ritter, ben Pouffielques zum Bermittler bes Berrathe ermahlte und bereitwillig fand, die Reise ju Bonaparte nach Italien zu unternehmen, nennt Lavallette nicht, er ließe fich aber leicht angeben, ba er

g) Mémoirés et Seuvenirs de Lavallette. Vol. I. pag. 251.

mit Bonaparte jugleich auf ber Militarschule gewesen war. Diefer Mann mar feit einigen Jahren als Ritter auf ber Jufel; aus bem Bericht, ben er bei feiner Antunft in Italien abstattete, und aus Pouffielques Briefen ging hervor, fagt Lavallette, daß bie Ritter der frangofifchen Bunge - Die meder Gelb noch Rachrichten von ihren Bermanbten erhielten und genothigt maren, ju ben traurigften Sulfemitteln ju greifen, um nur leben ju tonnen - ihre Pflicht und Treue gegen ben Orben gang mohlfeil vertaufen murben, und nichts befferes verlangten, als von ber Insel wegzutommen, wenn ihnen bafur erlaubt wurde, nach Franfreich gurudgutehren. Der Grofmeifter von Sompefch, berichteten fie meiter, ein Mann ohne Charafter, ben feine eigne Stellung in Schreden fete, werbe gewiß nicht im Stande fenn, Die Bulfemittel, Die er aus feiner militarifchen Stellung und aus ber Macht zu Baffer und zu Lande, welche ihm ju Gebot ftebe, gieben tonne, ju benuten. Die Leute, Die ben Grofmeifter umgaben, ubten einen um fo viel bebeutenbern Ginfluß auf ihn aus, ale Englander und Ruffen nach dem Befit ber Infel trachteten. Die Ruffen besonders hatten bort einen fehr fahnen und unternehmenden Dann gum Conful, ber bie Regierung burch feine Drohungen in Furcht fette Berwirrung und Schrecken in alle Gemuther brachte. Diefes bestimmte, nach Lavallette, Bonaparte jur Beschleunigung seiner Abreise aus Italien, allein es bestimmte ihn noch viel mehr gu einer ichnellern Abfahrt unter ben brobenben Umftanden, und bas Directorium hatte meniaftens die Entschuldigung, baf man burch die Eroberung von Malta und Aegypten ben Englandern und Ruffen einen gang unerwarteten Querftreich mache. Uebrigens maren und blieben die Mittel, woburch Bonaparte ben Befit ber Insel unmittelbar nach ber Erscheinung seiner Alotte (am 10ten Juni 1798) erlangt hatte, bem europaischen Publicum unbefannt, und ber Zauber feiner Perfonlichkeit ward baburch ungemein Man schrie überall Bunber, und niemand bachte baran, bag biefes Bunber ein politischer Kehler fep. feiner Phantafie fortgeriffen, nur Siege traumend, in bem Bedanken verloren, bag es möglich, ja fogar leicht feyn werbe,

von Megypten nach Indien überzugehen, wo fich eine kleine auswärtige Macht an zahllose eingeborne Beere lehnen tonne. überfah Bonaparte die einfache Thatfache, daß es den Frangofen unmöglich fenn merbe, Malta zu behaupten. Es mar gang beutlich, bag bie Eroberung fur England gemacht merbe; benn felbft in dem Kall, bag bie frangofische Flotte fich rettete und am Ril blieb, oder auch in Toulon lag, konnten ja die Englander von ben ficilifchen Safen aus viel leichter bie Infel angreifen, als bie Frangofen fie von Toulon ober vom Ril aus vertheibigen tounten. h) Uebrigens laft Bonaparte unmittelbar nach ber Eroberung ber Infel einen etwas lacherlichen ober boch hohnischen Brief an Garat, ben damaligen frangofischen Minister in Neapel, fchreiben, worin er ihm aufträgt, dem Sofe zu erflaren, bag man bie hoheiterechte von Reapel über Malta anerkennen werbe, wenn man erfahre, baf Reavel die vom Pabst an bie neue romische Republik übergegangenen Soheiterechte über Reavel. ebenfalls anerfenne. Es zeigt fich aufferbem bei ber Eroberung von Malta, wie bei jeder andern Gelegenheit, daß man von einem großen Mann, beffen Gebanten nur auf große Thaten gerichtet find, besonders wenn ihm nur fleine Mittel ju Bebot fteben, nicht erwarten barf, bag er fich burch moralische Bedenklichkeiten aufhalten laffen werde. Bon biefer Geite muß man es ansehen, wenn nach ben Actenftuden ber Correspondeng i) Berthollet, ber Controlleur ber Urmee, und ein Beamter bes Bahlmeiftere beordert werden, alles Gold, Gilber, Ebelfteine, Die fich in ber Rirche bes h. Johannes ober an andern Dertern, Die dem Orden gehörten, fo wie bas Silbergeschirr ber Berbergen und bes Großmeiftere weggunehmen, einschmelzen gu laffen und von biefem Gilberzeug fur brei Mal hunderttaufend Franten fogleich zu vertaufen, bas Uebrige mungen zu laffen.

h) Der ehemalige Commissaire ordonnateur b'Aure, ber nicht zugeben will, daß die Eroberung von Malta nicht ein fait d'armes memorable sep, giebt boch Bourrienne et ses erreurs Vol. I. pag. 38 gut zu verstehen, daß sich biese Eroberung bei ber großen Uebermacht ber Englander nicht behaupten ließ.

i) Correspondance V. pag. 141.

Auf diese Weise erhielt der Großmeister bei seiner Abfahrt für sich einen Theil vom Silber seines Ordens in Munze, was für Bonaparte's und seiner Franzosen Manier, die der neuen Zeit angehörte, wie für die Denkungsart des herrn von hompesch und seiner Standesgenossen, die aus der alten Zeit herstammte, durchaus charakteristisch ist. Uebrigens geht aus dem Zusammenshange hervor, daß man eine bedeutende Summe dadurch zusammenbrachte, daß man das Ordens und Kirchensilber einsschmolz; der Werth der geraubten Edelsteine war noch bedeutender.

Bon jest an muffen wir mit ben Urfunden in ber Sand von Zeit zu Zeit einen Blid auf Savary's Dentwurdigkeiten werfen, weil er feit bem aanptischen Buge ausführlicher wirb und als Augenzeuge und Theilnehmer einiger Rudficht murbig icheinen tonnte, obgleich er im Sangen gu ben ungludlichften Apologeten gehort. Bon einer Seite her find biefe Dentwurdigfeiten febr angiebend. Es lagt fich namlich aus ber feden und prablenden Erzählung Savary's am besten barthun, wie verberblich die ehraeizigen, jedes moralischen und rein menschlichen Gefühls beraubten Menfchen, Die auch nach ber Erfahrung eines langen Lebens noch immer fo unbefangen vom Schlechten wie vom Guten reben, wenn es ehrgeizigen 3meden gilt, einem Manne merden mußten, ber nur zu leicht zu bewegen mar, bas Menschliche und Barte, beffen er, wie er im Umgange mit feiner Familie bewies, burchaus nicht ermangelte, Ungeheuern seiner politischen Unternehmungen und ben Gebilben einer leicht erregten Phantafie zu opfern. Savary fpricht fich über feine Unficht ber Dinge und bie Runft, mit ber er fich burch Sophistif eine Moral machte, welche ber Polizei, die et organisirte, angemessen war, recht auffallend aus burch feine Bertheidigung bes Betragens ber frangofifchen Rittec auf Malta. Wir lernen die Grundfate ber Menschen, die ohne eignes Berbienst eine hohere Stellung und ein bequemeres Leben erlangt haben und auf jede Beise behaupten muffen, von ber Seite her fennen, von welcher fie auch Bonaparte fannte nnd vortrefflich zu benuten verftand. Savary findet es gang recht, bag bie Krangofen, die man gewonnen hatte, ihre

ř

heiligsten Pflichten verriethen, die Manner, beren Abneigung gegen bie Frangofen ber Revolution man kannte, nicht gur Berathung beriefen, obgleich biefe ohne ihre Unwesenheit gesetlich ungultig mar, k) blos weil bas, mas geschah, jum Bortheil feines helben gereichte. Ware es zu seinem Nachtheile gemesen, fo wurde er nicht Worte genug finden, ihre Berborbenheit anzuklagen. Jene Krangofen hatten Schut und Buflucht auf Malta gefunden, beß ungeachtet verriethen fie die ihnen anvertrauten Doften. Darüber fpricht fich Savary auf folgende Weise gang talt und trocen aus: "Die Erscheinung unserer Flotte vor Malta bot ihnen Belegenheit, Berbindlichkeiten aufzuheben, bie fie als laftig gu betrachten anfingen, und wodurch fie gehindert murben, fich eine neue Erifteng zu verschaffen. Goll man fie tadeln oder fie Darauf berichtet er eben fo falt, ohne nur beflagen ? " 1) anzudeuten, daß er hier ben Schluffel ju ber gangen gepriefenen Unternehmung giebt: "Der Großmeister, herr von hompesch, schiffte fich auf einem neutralen Fahrzeuge ein, bas zu seiner Disposition gestellt und von einer unserer Fregatten nach Triest geleitet murbe. Die Ritter, welche Frangofen maren, nahmen fast Alle unter und Dienste."

Bonaparte übte hier, was spater auch in Deutschland geschah, er brauchte die tuchtigen Berrather zu seinen Zwecken, stellte sie aber unter genaue Aufsicht. So ward auch hier der Commandeur und Ordens-Schahmeister Bosredon Ranspat, der nebst Saint-Aropes das Hauptwerkzeug der französischen Parthei gewesen war, an die Spige der Berwaltung gestellt, allein der wackere General Baubois hatte die obere militärische Leitung, auch ward der gebieterische, eigensinnige und eitle Regnaud (von St. Jean d'Ungely), dessen Ergebenheit für den General keine Schranken hatte, wie er das später bewies, beiben beigeordnet, und spielte

k) Unter ber Jahl ber nicht anwesenden Ritter, die man nicht berufen hatte, weil man wußte, daß sie sich dem Berrath wurden widerseth haben, war der bailli de Tigni, Gurgeo, Clugny, Tillet, Bellemont, Loras, Latour St. Quentin, Latour Dupin.

<sup>1)</sup> Mémoires du duc de Rovigo Vol. I. p. 46.

eine bedeutende Rolle. Wie wenig Bonaparte übrigens auf feine Leute Rudficht nahm, ober wie fehr er barauf rechnete, baß fie bas Unmbaliche mbalich machen murben, wenn fie mußten, bag fie fonft bie Schuld tragen mußten, bies wollen wir an zwei Beifpielen beutlich machen; boch muffen wir babei zu Rapoleon's Rechtfertigung bemerten, bag er, wie Friedrich II., Diefer Methode vieles verbantte, und nach ber Art, wie ber größere Theil ber Menfchen zu benten und zu handeln pflegt, nothwendig verbanten mußte. Das erfte Beispiel ift Lavallette's Senbung an Ali Ben, Pascha von Janina. Die Instruction, Die Lavallette erhielt und feinen Denkwurdigkeiten einverleibt bat, findet man ichon in der Correspondeng, m) wo man auch jugleich ben Brief findet, ben er an ben Pascha schreiben ließ. Wenn man beibes mit ber Stelle in feinen Denkmurbigfeiten vergleicht, wo er Rechenschaft über die vom General Chabot in Corfu eingezogenen Rachrichten giebt, so wird man sich nicht verwundern, bag er froh mar, ben Pascha nicht angutreffen, und bag er einfah, er habe einen Auftrag erhalten, beffen Ausführbarteit nicht vorher in Betrachtung gezogen worden. Daffelbe gilt von Baubois, ber fich beflagt, baß man ihn an einem Orte, mo er nur burch Geld fich behaupten tonne, weil es ihm an Mundvorrathen mangele, auf den Bertauf von Nationalgutern angewiesen habe, bie Niemand faufen wolle. n) Uebrigens tann man nicht ohne Bewunderung lefen, mit welcher Einsicht und Thatigfeit Bonaparte in acht Tagen (vom 12. bis jum 20. Juni) alle feine Einrichtungen beendigt, Die Barnifon von Malta unter feine Solbaten gestedt, Die Division Baubois ober vielmehr bie aus gang verschiedenen Abtheilungen gezogenen Solbaten o) ausgeschifft, die Bertheidigungsanstalten geordnet

m) Corresp. Vol. V. pag. 170.

n) Corresp. Vol. V. pag. 298. foreitt Baubois: Cette ressource, que vous nous avez indiquée, sera peut-être nulle pendant bien du temps. Je serais on ne peut pas plus fâché que l'argent nous manquât pour remplir toutes vos vues, et mon chagrin s'accroîtrait encore si la solde éprouvait du retard.

o) Baubois schreibt am angeführten. Ort ber Correspondeng: Jo ne

hat und zur Abfahrt bereit ift. Diese Schnelligfeit entzog ihn ber Berfolgung ber englischen Flotte, boch lagt fich nicht laugnen, baß auch bas Glud ihn begunftigte. Relfon verfehlte zwei Dal, im Meere von Sicilien und in ber Rabe von Alerandrien auf ber Spipe von Aze, die frangofische Flotte, die Landung ward in feiner Abwefenheit, im Anfang Juli, gludlich begonnen und, mahrend er (vom 19. bis 24. Juli) in Sicilien verweilte, ruhig vollendet. Als Melfon gurud tam, lag ber Admiral Bruens mit ben Schiffen in ber Rhebe von Abufir, Bonaparte und fein Glud hatten fich von ihm getrennt; bas Unglud und ber Bormurf ber nachlafffafeit ober bes Ungehorfams gegen bie Befehle bes Obergenerals fiel auf ihn allein. Wir verweilen bier, um einige Puncte der Geschichte und besonders die Manier, wie fie gewöhnlich ergablt werben, naber in's Auge zu faffen. Auf die Bernichtung ber Flotte und bie Bormurfe, welche dem Admiral Bruens gemacht werben, fommen wir unten gurud, hier bemerten wir nur, baf es fur Bonaparte's Rachruhm portheilhafter gemefen ift, baß Die gange frangofische Flotte bei Abufir vernichtet mard, als wenn vom Abmiral bie Befehle, bie er erhalten hatte, maren befolgt worden und er entweder fuhn und vielleicht mit Berluft einiger Schiffe in ben Safen von Alexandria eingelaufen ober nach Europa gurudigesegelt mare. Denn nach ber Bernichtung ber Flotte konnte Bonaparte fein Beer fast um ein Drittel verstärken, und es mochte wohl fehrameifelhaft fenn, ob er ohne biefe Berftarfung ben Berluft an Leuten, ben er litt, ohne baß er irgendwoher Unterftugung hoffen fonnte, murbe ertragen haben. Er vereinigte von ber Bemannung der zerstorten Schiffe 6-7000 Mann tuchtige, an Entbehrungen und Dubfeligfeiten aller Urt gewöhnte, gegen ben Ginfluß bes Rlima abgehartete Leute mit feinem Canbheer. Uebrigens fieht man aus ben Bemertungen, welche ber fonft fehr achtbare Commissaire Ordonnateur d'Aure über Bourrienne's Nachrichten von ben Begebenheiten in Aegypten gegeben hat, daß biefe im Gangen

vous dissimule pat, général, que j'aimerais mieux des corps entiers et disciplinés, que des démembremens de plusieurs.

historisch brauchbar find, obgleich d'Aure manche grobe Irrthumer und ichiefe Urtheile nachgewiesen hat. Diese betreffen mehrentheils unbedeutende oder boch unwesentliche Umftande; bagegen zeigt fich in d'Aure's Bemerkungen die Berblendung ber verftanbigften Manner ber alten Urmee, wenn von ben Thaten berfelben unter Rapoleon die Rede ift, gerade wie in ben Dentwurdigkeiten von St. helena. Go beißt es: wenn ber Admiral Brueps, wie er gefonnt batte, in Alexandria eingelaufen mare, bann murbe bie fprifche Expedition einen gang andern Ausgang gehabt haben. 216 wenn bie Englander nicht barnach ihre Maabregel genommen und die Ruften genau bewacht hatten!! Die Schnelligkeit ber Operationen fest und bekanntlich bei ber gandung ber Frangofen in Megnoten, wie bei andern Belegenheiten, in Erstaunen; fie landen am zweiten Juli, und icon am funften ift Alexandria burch Capitulation in ihren Sanden, weil hier, wie aberall, bie, welche etwas zu verlieren haben, aus Beforgniß fur ihre Behaglichkeit andere Rudfichten vergeffen. So betrachtet auch Bourrienne, obaleich er der Capitulation nicht ermabnt, diese Einnahme, d'Aure bagegen protestirt feierlich, bag bie Eroberung von Alexandria allerdings eine große Waffenthat gewesen fen, p) und zwar, weil zweihundert und funfzig Mann babei verwundet worden, unter benen zwei Divisionsgenerale gewesen. hier ift Savary einmal unbefangen. Er gesteht, daß man nicht nothig gehabt hatte, auch nur einen einzigen Mann aufzuopfern, um bie Stadt einzunehmen, und spottet mit Recht baruber, bag man an einer Stelle gesturmt habe, wo man Widerstand fand, während das Thor, das von Alexandria nach Damanhour führte, burch feinen Mann vertheibigt murbe und nicht einmal geschloffen Man zog erft, wie Savary bemertt, zu biefem Thor ein, als man an ber andern Stelle Biderftand erfahren hatte; man hatte bort aber fogleich ohne Berluft einziehen konnen, wie nachher geschah. q) Bei biefer Gelegenheit macht Bonaparte einen mertwurdigen Gebrauch von feiner Renntniß des fraugofischen

p) Bourrienne et ses erreurs. Vol. I. p. 61.

q) Mémoires du duc de Rovigo. Vol. I. pag. 56.

Rationalcharafters und des Ginfluffes der rhetorischen Erzählung ber Beschichte bes Alterthums auf die Gemuther berer, Die einigen Schulunterricht genoffen hatten. Er reat burch die Art ber Belohnung, wie durch feine Bulletins die Phantafie an, und gewinnt für feinen 3med. Jene vor Alexandria Gebliebenen waren im Grunde Opfer einer Uebereilung; burch einen gang eigenen Runftgriff erhebt er fie ju Belden des Alterthums. Es wird ausbrucklich vorgeschrieben, ber gangen Urmee befannt ju machen, r) baß bie vor Alexandria gefallenen Goldaten nicht allein am Rufe ber fogenannten Dompejus, Saule beerdigt, fondern auch ihre Namen alle in die Saule eingegraben werden follen. Man murbe fich indeffen febr irren, wenn man bie augenblickliche Wirtung biefer phantaftischen Anreizung und Belobnung auf Die Urmee nach ber Bedeutung, welche bie Buruckgekommenen und Die Geschichtschreiber barauf legen, beurtheilen wollte. Es geht aus ber Erzählung von ber Stimmung ber Urmee, als biefe von Alexandria nach Cairo gieben follte und in ber Bufte unfägliche Roth litt, beutlich hervor, bag Soldaten, Offiziere. Generale, Beamten in ber Meinung, bag im reichen Drient Genuffe aller Urt, bequemes Leben ihrer marte, baf Chre und hoherer Rang, bas einzige Ziel ihres Dafenns, ihnen burch bie Expedition ju Theil merden murben, fich getauscht faben, als fie in ber Bufte nur Elend und Gefahren fanden und wenige Aussicht auf außern Bortheil. D'Aure follte baher bas, mas aus Bourrienne's Ergablung berflieft, wenn man eine andere Kolgerung baraus zieht, als er felbst gethan hat, nicht bestreiten ober auch nur bezweifeln, bag namlich Bonaparte allein von ienem romantischen Enthusiasmus erfüllt war, ber fich burch ben Gebanten an Unsterblichfeit bes Ramens und burch die Große der Unternehmung felbst fur jede Entbehrung und jede Muhseliafeit troften konnte. Dies bezeugen Savary und die Berfaffer ber Dentwurdigfeiten von St. helena, s) es erhellt aus den Actenstucken der Correspondenz und alle Denkschriften

r) Cela sera mis à l'ordre de l'armée. Correspond. Vol. V. pag. 197.

s) Mémoires de Napoléon, Campagnes, Vol. II. pag. 188 - 199.

. .

ber Genoffen bes Bugs, besonbere bie bekannte bes General Rennier ftimmen über biefen Dunct überein, ja fogar b'Aure felbft giebt es gu, indem er es gu beftreiten fcheint. Es ift namlich bie Rebe von Bonavarte's Streit mit einem Divisionsgeneral von riefenhafter Statur, ber bie Befinnung bes Beeres ausgesprochen, aufruhrische Reben geführt und welchem Bonaparte gebrobt habe. ihn erschießen zu laffen. Die Sache felbft giebt er zu, nur fet bies nicht Rleber, fonbern Alexander Dumas widerfahren. Bourrienne giebt ein fchreckliches Bemalbe von ben Gefahren und Muhfeliakeiten bes Mariches nach Cairo und von ben Gefühlen ber Armee, als biese Stadt erreicht mar. D'Aure widerspricht zwar diefer Darftellung, boch muß er die hauptfache einraumen. Go legt er einen großen Rachbrud barauf, baß er aus ben Urfunden und ben Armeelisten beweisen tonne, bie Angabe, baß 5 - 600 Menschen auf bem Marsche von Alexandria nach Cairo vor Durft umgekommen maren, fei eine Uebertreibung; boch muß er zugeben, baß wohl funfzig auf biese ungluckliche Beife ihren Tod gefunden hatten. Wollten wir baher ber harten Beurtheilung bes Berfaffere ber Denfwurdigfeiten eine andere Unficht entgegenstellen, ohne in bie Declamationen ber Lobrebner einzustimmen, fo murben wir hier Alles zugeben, mas er von ber Unzufriedenheit und Unbehaglichkeit aller ber Menfchen im Beer berichtet, bie nicht burch eine Idee ober burch Borftellungen von Nachruhm, fondern durch gang gemeine reelle Erwartungen getrieben murben, murben aber gerabe baraus einen Bemeis für den Zauber hernehmen, den Bonaparte über feine Umgebungen, feine Golbaten und feine gange Beit ausubte. Wir feben, baf er nur erscheinen burfte, bamit feiner Befchwerbe weiter gebacht werbe, und bie gange Geschichte ber agyptischen Erpedition, einige wenige Ausnahmen abgerechnet, beweiset, bag alle Theilnehmer berselben ihre eigenen Ansichten, wie ihre Behaglichfeit ben Planen ihres Unführers unbedingt opferten und ihm vertrauend gehorchten. Diese Erscheinung ift ju felten, ihre Bebeutung fur Bonaparte's ganges Leben ju groß, als bag wir nicht in einer Beit, wo Reiner gern einem Unbern traut ober vertraut, weil fich jeder für einen großen Mann halt, barauf hatten hindeuten follen.

gangen sechsten Cavitel bes zweiten Theils beschäftigt fich Bourrienne mit bem Untergange ber franober vielmehr zösischen Flotte und mit Nelson's Sieg, Brueps Nieberlage bei Abufir. Ueber benfelben Gegenstand. wird auch viel in ben Denfmurbiafeiten ber herren Gourgaud und Montholon geredet. t) In den Denkwurdigkeiten wird die Schuld bes Berlufts ber gangen Rlotte theils auf Brueps geworfen, ber im Treffen umtam, theils auf Billeneuve, ber fich mit vier Schiffen rettete. Bourrienne hat bie Bertheibigung bes Abmiral Brueps gegen bie ihm an jener Stelle gemachten Bormurfe zu fuhren versucht, doch hat er fich dabei nicht fehr geschickt gezeigt. Die Sache scheint inbeffen gang einfach und bedarf feiner langen Untersuchung, um barüber zu entscheiben. Weber bie Schiffe, noch bie Mannschaft, noch bie Befehlshaber, noch Uebung und Erfahrung ber Seeleute hatte ben Frangofen an einem gunftigen Orte irgend eine hoffnung bes Sieges geben konnen, mas konnte und mußte an einem hochst ungunstigen Drte geschehen? Daß ber Admiral Der Große ber Unternehmung nicht gewachsen mar, daß er fluger fenn wollte als Bonaparte, geht übrigens aus ber Geschichte ber Landung hervor, ba er offenbar, wenn man feinem Billen gefolgt mare, bas Landheer in diefelben Gefahren gebracht hatte, welche die Flotte trafen. Sonderbar ift es, bag ein Mann wie d'Aure, bem man weber eigentliche Berblendung, noch vorsetliche Entstellung der Wahrheit Schuld geben wird, behaupten konnte, ber Ausgang bes Treffens wurde in offener Gee gang andere ausgefallen feyn und bie Unwesenheit der tapfern Generale, die er nennt, murde zu einem Siege ber Alotte beigetragen haben. Go unnut bergleichen Untersuchungen auch sind, ba sie burchaus zu teinem Resultat führen konnen, so muffen wir doch versichern, dag- das Gegentheil jedem Unpartheiischen viel mahrscheinlicher vorkommen wird,

t) Die beste Lofung ber barüber erhobenen Zweifel glauben wir im ersten Banbe von Bourrienne et ses errours p. 103 zu sinden. Die beste Untersuchung über Bruens Benehmen, Gourgaud Memoires Vol. II. pag. 136 sqq.

icon barum, weil bie unten anzuführende eigene Erffarung bes Abmirale bewelfet, baf es ihm an ben nothigen Geeleuten fehlte. Dagegen maren die Schiffe überfullt, die Aufmertfamteit getheilt gemefen. Ließ nun gleich Bonaparte, weil er bie Menfchen und gang besonders feine Frangofen fo gut tannte, die Schuld eines Unfalls, ber ohne einen gang befonbern Bufall burchans unvermeiblich mar, auf Brueps und Billeneuve abgleiten, und fellte er gleich ben Zusammenhang ber Geschichte nach seiner Weise bar, so ließ er wenigstens bie Manner ober ihre Angehörigen barunter nicht leiben. Ghe wir biefes aus ben Actenftuden ber Correspondenz nachweisen, wollen wir aus Lavallette die Stelle einrucken, welche auf bas Berhaltnif bes Admirals jum Dbergeneral ein Licht merfen und bas oben Angeführte erganzen tann. Lavallette fam, wie wir oben bemerkten, gang eilig von ber Begleitung des Großmeisters von homvesch und von der mikalucten Einleitung von Unterhandlungen mit Ali Bascha gurud: er traf am 21ten Juli bie Flotte, gegen feine Erwartung, wie er fagt, auf ber Rhede von Abukir an Tauen und Ankern festliegend. Er begab fich an Bord bes Drient, um zu horen, ob ihm ber Abmiral Auftrage an Bonaparte ju geben hatte, und biefer gab ihm eine Erklarung, die er fich naturlich gleich aufschrieb, und baber Bort für Wort einruckt: "Der General Bonaparte, fagte ber Abmiral, ale er Alexandria verließ, um fich tief in die Bufte zu begeben, hat mir geheißen, im alten Safen von Mexandria einzulaufen, ober mit meiner Flotte nach Corfu zu gehen, guvor aber alle Effecten und Lebensmittel bes landheers auszuschiffen; feit diefer Zeit habe ich aber nichts mehr von ber Armee und ibrem Unführer erfahren. 3ch habe bie Ginfahrt bes alten hafens sondiren laffen, man fann aber nur mit Rordwestwind und mit Sulfe von Booten einlaufen; biefe Arbeit hat lange Zeit gefodert und es ift nur erst ber - - - eingelaufen. Es versteht fich von felbst, bag ich mich von ber aquptischen Rufte nicht eher entfernen fann, bis ich Rachrichten von ber Armee habe. Kann ich absegeln und in einem Hafen von Europa einlaufen, ohne daß ich der Regierung und gang Frankreich Rachricht von feinen Rindern gebe ? Wenn, einen möglichen

Kall angenommen, Bonaparte unüberwindliche Sinderniffe antrafe. wenn er gezwungen fenn follte, fich wieber einzuschiffen, mare es nicht ein Berbrechen, wenn ich ihm bas einzige Mittel zum Rudzuge, bas er meinen Sanben vertraut hat, entziehen wollte? Seit ich hier bin, febe ich bente zum erften Dal ein englisches Schiff. Es tann fenn, bag ich morgen ober übermorgen angegriffen werbe, ich will baher bas Schiff, bas in ben alten Safen eingelaufen ift, zurucktommen laffen. Wenn Gie mir glauben, to bleiben Sie bei mir, wir haben gute hoffnung und Sie tonnen Ihrem General Die Rachricht von einem schonen Siea aberbringen, mas Ihr großer Bortheil fenn wird. Beil ich weber in ben alten Safen von Alexandria einlaufen, noch mich von ben Ruften entfernen tonnte, ehe ich Rachricht von ber Urmee hatte, fo habe ich mich hier militarisch fest gelegt. Dich an Tauen und Unfern fest zu legen, mar nothig, weil ich aus Toulon taum bie Balfte ber Schiffsmannichaft, bie mir nothig ift, mitgebracht habe, fo bag ich nicht Leute genug habe, um mich unter Segel ju fchlagen." Bu biefem fette Bantheaume noch hingu: "Wir find von jenem Infelchen, bas Sie ba feben, ein wenig entfernt, weil ber Antergrund und nicht erlaubt, gang fest zu liegen und weil Gefahr babei mare, naher berangutommen, aber wir find auf jener Seite Durch eine furchtbare Batterie geschütt." Aus Diesen Worten, fo wie aus bem, was Savary fagt, ber hier teinen Grund haben tann, die Bahrheit zu verhehlen ober zu entstellen, geht beutlich hervor, daß ber Abmiral allerdings in sofern an bem Unglud schuld mar, daß er sich verblendeter und unnothiger Meife und gegen Bonaparte's ausbrucklichen Befehl zu lange an einem ungunftigen Orte aufhielt und burch feinen Grrthum bas Gefecht veranlagte. Diefes stimmt mit ben Rachrichten, die wir aus ber Correspondenz ziehen, volltommen überein. Es war alfo naturlich, daß Bonaparte bie Meinung begte, die Bernichtung der Klotte murbe durch die' genaue Befolgung feiner Befehle verhindert fenn. Wir find barüber um fo ausführlicher, ba ber Troftbrief an bie Wittme bes Abmirale, ben wir aus

ber Correspondenz wörtlich als Note einrucken, u) den großen Gesinnungen, die Bonaparte von den Creaturen der Revolution und den gemeinen Rauschelden der Armee so sehr unterscheiden, um so viel mehr Ehre macht. Dieser Brief ist außerdem in einem sonderbaren philosophischen Styl abgefaßt, den man Bonaparte nicht zutrauen sollte; aber es ist ausgemacht, daß, so wie er zarte Gesühle hatte und ehrte, so auch Ideen ihm nicht fremd waren, weshalb man sich wohl hüthen muß, den gewöhnlichen Menschen, wo das scheinbar Unverträgliche sich nie beisammen sindet, zum Maßstaabe einer außerordentlichen Natur zu nehmen. Daß sein Herz auch an diesem Briefe einen Antheil hatte, so wenig dies aus dem Inhalt hervorzugehen scheint, sieht man aus einem andern Schreiben an den ordonnateur de la marine in Toulon, worin er diesen bittet,

u) Correspondance Vol. V. pag. 382. A la citoyenne Brueys. Votre mari a été tué d'un coup de canon, en combattant à son bord. Il est mort sans souffrir, et de la mort la plus douce, la plus enviée par les militaires. Je sens vivement votre douleur. Le moment qui nous sépare de l'objet que nous aimons est terrible, il nous isole de la terre, il fait éprouver au corps les convulsions de l'agonie. Les facultés de l'ame sont anéanties, elle ne conserve de relation avec l'univers qu'au travers d'un cauchemar qui altère tout. Les hommes paroissent plus froids, plus égoïstes qu'ils ne le sont réellement. L'on sent dans cette situation que, si rien ne nous obligait à la vie, il vaudrait mieux mourir; mais lorsque après cette première pensée on presse ses enfans sur son coeur, des larmes, des sentimens tendres raniment la nature et l'on vit pour ses enfans; oui, madame, voyez dès ce premier moment qu'ils ouvrent votre coeur à la mélancolie, vous pleurerez avec eux, vous eleverez leur enfance, cultiverez leur jeunesse, vous leur parlerez de leur père, de votre douleur, de la perte qu'eux et la république ont faite. Après avoir rattaché votre ame au monde par l'amour filial et l'amour maternel, appréciez pour quelque chose l'amitié et le vif interêt que je prendrai toujours à la femme de mon ami. Persuadez vous que il est des hommes en petit nombre qui méritent d'être l'espoir de la douleur. parcequ'ils sentent avec chaleur les peines de l'amc.

ben Brief mit aller erbenklichen Schonung ber Dame zu übergeben. In bemfelben Briefe an ben Ordonnateur in Toulon findet man einen anbern Bug von Gemuth, ber nicht weniger für einen Mann einnimmt, ben man nur auf Rrieg, Eroberung und Zerstörung bedacht alauben sollte. "Genn Gie." heift es, fo liebenswurdig, ich bitte Sie barum, meiner Frau, wo fie fich auch immer befinden mag, und meiner Mutter in Corfica tund zu thun, daß ich mich wohl befinde. Ich vermuthe, daß man mich in Europa wenigstens ein Dutend Mal getobtet hat." Unter bemfelben Datum fchreibt er an Billeneuve: "Wenn man Ihnen einen Borwurf machen tonnte, fo mare es ber, bag Sie nicht fogleich, als ber Orient aufgeflogen mar, die Segel aufzogen. um fich zu entfernen, ba bie Stellung, die ber Abmiral genommen hatte, schon feit brei Stunden vom Reinde umgeben und in beffen Gewalt mar." In ben Dentwurdigkeiten wird berfelbe Abmiral ber Unentschloffenheit und des Mangels an Kestigkeit beschuldigt, und es wird ihm vorgeworfen, daß er nicht fruh genua angegriffen und feine Schiffe ind Treffen gebracht habe. Es ware unnothig bei biefen Puncten zu verweilen, ba wir feine Militargeschichte schreiben. Wir wollen bafur lieber eine andere Stelle aus bem Briefe entlehnen, um ju zeigen, wie Bonaparte ben Unfall ertrug. Man wird auch barin ben überlegenen Beift bes Mannes, ben Bourrienne vergebens ju fich herab ju gieben fucht, nicht verkennen tonnen. " Sie haben," fcbreibt er dem Admiral, "bei biefer Gelegenheit, wie bei so vielen andern, ber Republit einen wesentlichen Dienst baburch geleistet, bag Sie wenigstens einen Theil ber Flotte (es waren vier Schiffe) gerettet haben."

Die Ereignisse bes Kriegs waren für die europäische Laktik und für Bonaparte's und seiner Generale und Offsiziere Kriegserfahrung eben so rühmlich, als die Feldzüge in Italien, sie wurden mit Recht noch lauter gepriesen als diese, weil man mit ganz andern Schwierigkeiten zu kampfen hatte. Das Berdiensk dieser Thaten, bei benen rohe Gewalt und Uebung im Morden entscheidet, theilt Bonaparte indessen mit Murad Bey und seinen Mammelucken, welche in dieser Beziehung mit Recht von den

Kranzosen gepriesen werben; wir verweilen baber babei nicht. Er fam gludlich burch bie Bufte, und zwang am 13. Juli bie Mammelucken bei Chebreis zur eiligen Klucht, worauf fie fich feche Stunden von Cairo bei Omebinar zu einem hauptschlage vereinigten. Daß die Frangosen die am 21. Juli im Angeficht ber Poramiden gelieferte Schlacht nach ben Poramiden benannt haben, gehört zu jenen Runftgriffen, zu jenen aus ber Remtniß ber Ration hergenommenen Beschwörungen ber Eitelfeit und ber durch große Worte erregbaren Phantaffe, beren fich Bonaparte, von ben Rhetoren ber Revolution unterftutt, ftete fo vortrefflich zu bebienen verstand. Schon am 22. Juli marb Cairo befett und Bonaparte begann feine Berfuche einer politischen und abminiftrativen Umschmelzung orientalischer Einrichtungen, die. auf Ratur bes Rlima, ber Menschen, bes lanbes begrunbet und von ber Urzeit überliefert, nur eine ganz leife, im Laufe einer langen Reihe von Jahren vorbereitete und burch bie fraftige hand vieler Regenten befestigte Umanderung vertragen. Das übersah freilich ein Mann sehr leicht, ber von dem Baum, ben er pflanzte, fogleich Aruchte genießen wollte. Die Umstande wurden damals übrigens immer ungunftiger, die Unzufriedenheit bes heers großer, die Sulfsquellen floffen burftiger, wir werben ihn baher um fo bewunderungewurdiger finden, je weniger bie Leute, die er gebrauchen mußte, fahig waren, feine Entwurfe zu beforbern und die neuen Einrichtungen der alten Sitte anzuvaffen. Dies ist es, was wir sogleich aus d'Aure's Bemerkungen einleuchtend machen wollen; wir fchicken nur eine turze Uebersicht ber Ereignisse bis auf ben schrecklichen Aufstand in Cairo, ber noch burch ein schrecklicheres Gemetel gebampft werben mußte, poraus.

Relson hatte bei Abutir die französische Flotte vernichtet; die Pforte hatte am 30. September durch Berhaftung des französischen Gesandten den Krieg erklärt; eine russische Flotte erschien im schwarzen Meer und eine englisch zurtische Expedition gegen Aegypten ward entworfen. Der grausame Tyrann von Syrien, Diezar Pascha, dem Bonaparte, ganz den republikanischen Gesinnungen, die er damals vertheidigen und verfündigen mußte,

entgegen, alle erbenflichen Anerbietungen that, um in die engfte Berbindung mit ibm zu treten, erwiederte bie freundlichen Botschaften durch brutale Behandlung der an ihn gesendeten Boten, und ruftete feine Truppen, um bei ber erften Gelegenheit gegen Megnyten zu giehen. In biefem kanbe hatten fich bie Mammeluden getrennt; Murab mit ben Seinigen mar nach Dberägppten getrieben und von Defair heftig gedrangt. Der Einzige unter ben frangbifichen Generalen, ber Bonavarte's gange Achtung befaff, v) und ber Einzige unter ben Mammeluden, ber bedeutende militarische Anlagen zeigte, erwarben fich bei ben fortgefesten Rriegsunternehmungen in Oberagopten bedeutenben Ruhm: nicht blos friegerischen, fonbern Defair auch ben beffern und ehrenvolleren ber Berechtigfeit, Uneigennutigfeit und bes Ebelmuthe. Bonaparte felbst fampfte indeg mit bem Theile ber Mammeluden, ber unter Ibrahim am untern Ril geblieben war. Ibrahim ward zwar bei Salahieh geschlagen, entsam aber mit mehr als taufend feiner Mammeluden nach Saga. Die Klucht Ibrahim's und die Stellung, welche Djegar Pafcha angenommen hatte, die um fo furchtbarer war, als man von Turten, Englandern, Ruffen von der Rufte aus einen Ungriff zu erwarten hatte, machten ben Bersuch, Sprien wie Megypten zu befegen, ehe die Keinde schlagfertig da standen, nothwendig, wenn Bonaparte feinem Spftem, nie ben Keind zu erwarten, sonbern ihm ftete guvor zu kommen, treu bleiben wollte. Ale Borbereitung ju bem Zuge gegen Sprien schien bie Bollendung ber neuen Einrichtung von Aegypten nothwendig, bei ber wir, wegen ber intereffanten Aufschluffe, die und d'Aure giebt, einige Beit verweilen muffen, um bie noch nicht gehörig beachteten Umftanbe, und die nicht von Bonaparte, sondern von dem frangofischen Spitem herrührenden Urfachen ber Gabrung und bes Aufstandes in Cairo anzubeuten.

Bir wollen die Beschreibung ber neuen Ginrichtungen, wie

v) Er hatte ihm, wie wir gang authentisch miffen, feine Stieftochter horten fe Beauharnais bestimmt. Das Aeußere bes General Defair ichilbert Lavallette febr ungunftig.

sie von ben Europhern gegeben wird, hier nicht wiederholen und weder von ben Berbiensten ber Mathematifer und Phosifer und Mergte, eines Desgenettes, Berthollet, Monge, noch ber Runftfer und Zeichner reben. Wir wollen nur aus bem agyptischen Document, welches d'Aure hervorgezogen hat, nachweisen, wie man im Drient die ganze Sache ansah. Rachbem Desaix namlich bei Sebiman einen neuen Sieg über Murab erhalten hatte und biefer in die Bufte getrieben mar, gieng die Organisation Aegoptens, wie man bas zu nennen pflegte, rafcher als vorher vor fich, es ward die fogenannte Berfammlung der Rotablen unter Abdallah Regfaoni's Borfit in Cairo gehalten, und bie Unzufriedenheit erreichte ben hochsten Grad. 2m 21. October erfolgte endlich ber Aufstand und ber Mord ber Frangofen in Cairo. Das Saus bes Commandanten Cafarelli marb erfturmt, viele Frangofen tamen um's Leben, die Rache folgte aber unmittelbar. Bonaparte ließ von Außen ber regelmäßig angreifen und die Moscheen fturmen, Dammartin Granaten werfen, und von ber Citabelle aus ward bie Stadt formlich beschoffen. Das Blutbad, das zwei Tage lang dauerte, war schrecklich. halten wir einen Augenblick ein, um guruck zu schauen.

D'Aure, aus beffen furgen Bemerfungen über Bourrienne wir die fur die agyptische Unternehmung wichtigen Rachrichten über biefen Aufstand entlehnen wollen, wagt so wenig ale irgend ein anderer Frangose, die Generale, welche wir alle von ihrer Schattenseite tennen, in ihrem mahren Lichte zu zeigen. schweigt gern von bem Betragen, welches bie Belben ber Revolution überall verhaft gemacht und ben Ramen ber Frangofen in Italien wie in Deutschland gebrandmarkt hat; Bourrienne zwingt ihn aber, mit ber Sprache herauszukommen. erhalten bei biefer Belegenheit (nach einem gang gemeinen plattbeutschen Spruchwort) Aufschluffe, die wir um so viel forgfaltiger nuten, je mehr fich alle frangofischen Schriftsteller gewiffermaßen bas Wort gegeben haben, fich auch nicht bie leiseste Andeutung über biese wichtigsten Puncte zu erlauben. Bourrienne hat namlich bie Beschulbigung vorgebracht, Bonaparte habe in Negypten bie uble Sitte angefangen, gewiffe bobe

Beamte zu Beitragen zu ben Monumenten feiner Regierung an zwingen und so auf turtische Weise bie Schwamme, Die fich vollgesogen hatten, auszubruden. Darauf antwortet bann Bourrienne's Gegner mit bitterer Ironie, w) ber herr von Bourrienne wiffe recht gut, bag Bonavarte's Beve fic bas Ausbruden nicht hatten gefallen laffen. Die Beps, fagt er weiter, vertheibigten und behielten, mas fie an fich geriffen hatten, fie aaben fo leicht nichts wieder heraus. Es ift mahr, ihr Ginfangen x) führte ein Ereigniß berbei, beffen Urfachen Berr von Bourrienne fehr schlecht tennt und berichtet. 3ch meine ben Aufstand in herr von Bourrienne schreibt ihn den Kirmans bes Groffultans zu. Es fann fenn, bag biefe Etwas bagu beigetragen haben; aber zuverläffig haben fie nicht ben Ausschlag gegeben, fonbern ein machtigerer Grund, ein Umftand, ber auf bie Daffe bes Bolks einen aufregenden Ginfluß hatte, brachte bie Gahrung in alle Ropfe. Wir Frangofen hatten unfere fiscalischen Ginrichtungen mit nach Aegypten gebracht. Wir hatten bas Gigenthum besteuert, hatten die Betriebsamfeit besteuert, wir hatten Gebrauch von allen ben Finanzmaßregeln gemacht, bie in Europa in Gebrauch find. Diese Magregeln hatten bie gange Bevollerung erbittert. Go lange nur vom Propheten und feinem Islam bie Rebe war, hatten fie fich gefügt, als man aber an ihr Gelb wollte, schonten fie Richts mehr. Die Emporung warb nicht baburch veranlagt, bag wir und felbft mit großer Rachlaffigfeit bemachten, sondern es mar die Bewegung eines gangen Bolts, bas fich feiner Sabe nicht wollte berauben laffen. Diese Urfache führt wenigstens Abdul = Rahman Effendi, Sohn bes feligen Scheit huffein-Dicharbeti, Ulema von Cairo, in feiner Geschichte ber Befreiung Megypten's an. Diefer Mann, ber felbft bem Dienste einer Moschee angehorte, mußte wohl wiffen, was die Bevolkerung eigentlich wollte, und noch beffer, was feine Mitbruder wollten, welche bas Bolf leiteten und aufregten. Seine eignen Worte mogen hier ihren Wob-finden.

w) Bourrienne et ses erreurs. Vol. I. pag. 141 seqq.

x) Das Erpreffen — ce pressurage.

. :

beschäftigte sich, fagt biefer Megupter, mit ber Errichtung eines neuen Tribunals, bas man Mekem el-Raba nannte. schrieb bie Artifel ber Bebinaungen in ein Register, man mablte feche Ropten und feche Mohamebanische Sandeleleute. Groffadi warb Multi ber Ropte, ber Schreiber Enub Ben's, bes Schakmeisters. Man gab ihm die Macht, die Prozesse zu entscheiben, bie ben Sandel, bas Bolt und bie Erbichaften angingen; man erließ Berordnungen, welche Gebrauche unter ihnen einführten; man machte Abschriften bavon, die man ben Großen jufchicte, auch heftete man fie in ben Strafen und an ben Thuren ber Moicheen an. Da maren Artifel ohne Babl. Worte ohne Zusammenhang. Die Absicht war, Diebstähle gesetmäßig und regelmäßig zu machen, wie z. B. in bem Artifel: Jeber, ber liegende Guter hat, muß bie Urfunden darüber beibringen, wenn er fle aber beigebracht hat und es ergiebt fich baraus, baß fie getauft ober geerbt find, fo ift bas boch nicht genug, fie muffen auch einregistrirt fenn, und man muß nach der Tare bezahlen. Sind die Urtunden einregistrirt, fo muß man eine neue Abschrift bavon machen und bezahlt zwei Prozent vom Werthe bes Eigenthums. Diejenigen, welche feine Urfunden haben, ober beren Urfunden nicht regiftrirt find, ober die ohne Beobachtung ber vorgeschriebenen gesetlichen Kormen registrirt find, werben eingezogen und zum Eigenthum bes Divans gemacht. Diese Berordnung war ben Eigenthumern fehr nachtheilig, weil sie durch Rauf und Erbschaft das ihrige besaßen und weil sie neue ober alte Urfunden hatten, an benen viel audzusegen mar. Der größte Theil berfelben war gang ungultig, es war unmöglich, ben Urfprung berfelben nachzuweisen, weil die Zeugen tobt maren, ober weil fie fich auf Reisen befanden, und wenn man auch Zeugen herbeigebracht hatte, fo horte man fie nicht an. Gin anderer Artitel betraf bie Erbschaften; barin hieß es, man folle erft beim Divan anfragen, ehe man die Leiche wegnehme, und vier und zwanzig Stunden nach bem Tobe folle von Allem, mas ber Geftorbene befessen hatte, ein Inventarium aufgenommen werben. fich die Familie ber Aufnahme bes Inventariums widerfegen,

dann wurde sich der Divan des Ganzen bemächtigen und den Erben nichts überlassen. Sollte das Inventarium gemacht werden, so mußte man bezahlen; trat der Erbe auf, so soderte man auch von diesem Geld; wenn ein Gläubiger des Bestorbenen mit seiner Foderung auftrat, mußte er dasür bezahlen, daß seine Schuld anerkannt werde, und wenn sie ihm ausgezahlt wurde, mußte er noch einmal bezahlen. Man ließ erst noch andere Artisel besannt machen über den Handel, über freiwillige Gaben, über alle Prozesse im Allgemeinen, große und kleine; sogar Reisende konnten nicht abreisen ohne ein Papier, das sie bezahlen mußten. Um die Geburten ins Geburtdregister eintragen zu lassen, mußte man bezahlen; alle Berhandlungen über Eigenthum der Privatpersonen mußte man bezahlen u. s. w. u. s. w.

"Den Connabend bes zehnten bes Diemari-ul-er-vel fam im Divan die Sache wegen ber Register ber liegenben Buter Man belegte bie größten mit einer Abgabe von 48 Rranten, bie mittleren mit 36, die fleineren mit 18; biejenigen beren monatliche Ginfunfte weniger betrugen als einen Seches frankenthaler. maren ausgenommen. Die Rhans, Manufacturen, die Baber, die Magazine, die Sandelebuden wurden besteuert, einige zu 180 Franken, andere zu 240. Dan lieft bie Berordnung über biefe Abgabe bruden, man ließ fie in ben Strafen anschlagen, man schickte an alle Leute von Bermogen Baumeister und Keldmeffer wurden beauftragt, anzugeben, mas jedes Saus bezahlen mußte; fie durchliefen mehrere Quartiere von Cairo, um die Saufer und die Ramen ber Einwohner aufzuschreiben. Als sich diese Nachricht unter bem Bolte verbreitete, ward es ungufrieben und fagte: bas ift Tyrannei. Es entstanden Busammenrottungen, man redete von Richts als von biefer Sache. Gine Menge junger Leute versammelte fich, Leute, welche bas Enbe ihres Unternehmens nicht übersahen, nicht bedachten, daß berjenige, ben man mit ber Kaust festhält, ein Gefangner ift. Sie erhoben fich ohne Anführer zur Emporung, waren am Sonntag Morgen zum Baffentampfe fertig und zeigten alle Baffen, Die fie hatten. Seid Bebr mar an der Spite einer Parthei der Emporer aus , >

ben unterften Boltstlaffen, welche ein grafliches Gefchrei ausfließen und riefen: Doge Gott ben mahren Glaubigen ben Sieg geben! Sie gingen jum Sause bes Richtere ber Armee, por ihnen voraus maren etwa taufend Menfchen aezogen: ber Cabi fürchtete bie Folgen, fchloß bie Thore bes Meteme und ließ feine Leute hinter ber Thur bleiben. Man griff fie mit Steinwurfen und mit Stoden an. Der Cabi wollte entfliehen, er konnte nicht. Gine große Menge Bolts versammelte fich in ber Moschee von Asarv. Jest erschien Dupun an ber Spige einer Schaar Reiterei in ber Strafe Senabefrie, ging ju bem hause bes Scheif Sherkavi, fant ihn nicht, begab sich in bas Saus bes Cabi. Ale er bes Menschenhaufens ansichtig murbe, nahm er feinen Weg burch bie Strafe ber Rabrein, jog aus bem Thore Zouhounet, wo eine große Menge Bolts versammelt war, welche mit ihm fampfte und ihn nebst bem größten Theile feiner Solbaten tobtete. Die Musulmans waren auf ihrer hut, sie bemächtigten sich aller Ausgange, wie bes Thors Kutor, des Thors Rals und Beratie bis zum Thor Zuveilet, bes Thord Shairiet und bes Plates ber Waffenschmiebe. Man machte Befestigungen mit ben Steinen ber Buben und hinter jeber Befestigung mar eine Schaar Musulmans. Stadt regte fich fein Mensch ober verband fich mit ben Leuten vor der Stadt, nicht einmal die Einwohner von Altcairo und welche Nachbaren ber frangofischen Urmee maren." Bang gut hat d'Aure die gehäßige Infinuation miderlegt, welche Bourrienne unmerklich einzuschieben verstand, bag Bonaparte Diesen Aufstand nicht ungern gesehen, daß er vielleicht bie Beranlaffung bagu absichtlich gegeben habe. Wir wollen ihn felbst reden laffen. "Unstreitig, fagt er, gab ibm biefer Aufstand bas Mittel, bem Gelbmangel, in bem er fich befant, abzuhelfen; aber bie politischen Folgen maren fo bedeutend, jenes Blutbad in Cairo machte im gangen Drient einen fo peinlichen Gindrud, strafte alle Gludwunschungen und Lobpreisungen ber Scheits Lugen und brudte ber Regierung Bonaparte's fo fehr ben Charafter einer Gewaltherrichaft auf, bag man verrudt fenn

muß, um zu verstehen geben zu konnen, baß er ihn nicht ungern fah, wenn er ihn nicht gar veranlagte."

Ein andrer Streit, in ben fich ein ernfter Mann wie d'Aure einläßt, ift lacherlich; er betrifft die Frage, ob Bonaparte Die Bekanntschaft ber Dame, bei ber er fich uber bie Entfernung von feiner Gemahlin troftete, im September pber im December machte, und ob ihr Gemahl, Berr Foureg, ben er wegschickte, Lieutenant ber Infanteric ober ber Cavallerie mar. Bon gang andrer Bedeutung ift ber Streit über bie Starte ber mit welcher Bonaparte seinen Zug nach Sprien unternahm. Der Gultan hatte bamals ben blutburftigen Dafcha von Sprien, Diegar, gum Geraffier ber in Sprien gu versammelnden Urmee ernannt; man erwartete nicht allein eine turfifche Urmee und eine ruffifch turfifche Rlotte, fondern ber englische Commodore Sidnen Smith, ein fonderbar origineller, aber zugleich ein fehr thatiger und unternehmender Mann, schaffte alle Mittel ber Bertheibigung herbei und forgte endlich bafur, bag ein emigrirter frangofischer Offizier (Pholipeaux) bie Befestigungen von Acre herstellen und verbeffern ließ und, als diese Kestung von feinen Candeleuten angegriffen ward, die Leitung ber Artillerie übernahm. Bonaparte's Chatigfeit, Die ununt erbrochene Unftrengung aller berjenigen, bie er begunftigte, wird hier Niemand verkennen. Aus ber ganzen Unordnung ber Magregeln, aus ber Bertheilung ber Truppen in Megypten, aus der Auswahl ber nach Sprien bestimmten Solbaten und Generale (Rleber, Bon, Reynier, Cannes, Murat, Caffarelli, Dammartin) und aus ben Resultaten jener Magregeln wird ohne Sophistit einleuchtend, welcher Unterschied fich zeigt, wenn ein Bonaparte einen Bug nach Aegypten unternimmt, ober wenn die Bourbons Algier erobern laffen und die Rufte von Africa zu besetzen und zu behaupten suchen.

Ungeachtet bes Aufstands in Cairo und mancher brohenden Anzeichen in andern Theilen von Aegypten waren die Zurüstungen zu der Erpedition nach Syrien bis zum Ende bes Jahrs 1798 beendigt. Sie wurden im Jannar 1799 fortgesetzt. Desaix blieb in Oberägypten, Dugua in Cairo, Menou in Rosette, Almeyras

in Damiette. Marmont in Alexandria und Reanier iching am 13ten Rebruar burch Ueberfall bie Mammeluden, bie bie fleine Festung El Arisch hatten entsetzen wollen. Bei diesem Orte vereinigten fich alebann bie verschiebnen nach Sprien bestimmten Beerabtheilungen unter Bouaparte's eignem Commando. Dier hemertt b'Hure mit Recht, bag fein auter Schriftsteller behauptet habe. Bonaparte habe nur fechstaufenb Dann nach Sprien geführt; Bourrienne icheint nur Savary vor Augen gehabt zu haben, nnb biefen fann man schwerlich einen auten Matthieu Dumas, ben wir, ba er Schriftfteller neunen. überall die Actenftude beifügt, über bergleichen Dinge am liebsten befragen, fucht aus ben urfundlichen Radbrichten an beweisen, bag bie Urmee breizehntaufend Mann fart aemefen Die Frage über ben Berluft, ben bie fprifche Armee erlitten habe, ift ebenfalls ftreitig zwischen Bourrienne und b'Aure, weil ber Erfte mit vollem Recht auf bie offiziellen Befanntmachungen nicht viel Bebeutung legt. Der Streit ift um fo bedeutender, ale Bourrienne mit großer Bestimmtheit behauptet, baf teine Bermunbeten ober Destfranten zu Schiffe aus Sprien nach Megppten gurudaebracht feven u. f. m. und baff blos bei der Belagerung von Acre über breitausend Dann D'Aure sucht barzuthun, mas beinahe unalaublich fceint, bag ber gange Bug nur zweitaufend Mann gefoftet habe, und weiset bies jum Theil urfundlich nach. y) D'Aure beruft fich übrigens nicht blos auf sein Gedächtniß ober auf basienige, was er zu feinem eignen Gebrauch aufgeschrieben hat, sondern flutt fich auf die Werke von Carren und Desgenettes und auf die Liften ber einzelnen Abtheilungen bes Seers im

y) Die Sache läßt sich aus ber Correspondenz entscheiben. Bonaparte fügt nämlich einem Briefe an das Directorium vom 28ten Juni 1799, in welchem er erklärt, daß er, wenn er sich in Aegypten behaupten solle, eine Verstärkung von sechstausend Mann aus Frankreich erhalten musse, einen etat bei, aus welchem hervorgeht, daß der ganze Verlust der Franzosen in Aegypten bis zum Mossidor an VII, sünftausend breihundert und vier und vierzig Mann betragen habe. Correspondance Vol. VI. pag. 348.

Rriegoministerium. Er fagt in Diefer Begiehung: 3ch berufe mich nicht auf meine Beobachtung allein, fondern ich habe bie Werte ber herrn garren und Desgenettes gelesen, habe bie Berichte ber Dbermunbargte, ber Kriegscommiffarien, ber Befehlshaber ber verschiedenen einzelnen Beerabtheilungen verglichen, ich habe bie verschiedenen Sospitalberichte gesehen, ich fann baber bem Berfaffer ber Dentwurdiateiten mit Zuverficht antworten, baf mahrend bes gangen fprifden Relbzuge, mahrend ber Belagerungen von El Arifch, Jaffa, Acre, in ben Schlachten von Nazareth und am Berge Tabor, in ben Gefechten von Saza, Raplus u. f. m. alle bie verschiebenen Berichte nicht zweitausend Lobte auf ben Schlachtfelbern ober in ben Sofpitalern angeben." Wir muffen jedoch bemerten, daß gleichwohl auch nach ben Quellen, auf welche fich d'Aure beruft, die Uebertreibung nicht so arg ist. Rach Larren's Angabe, die sich naturlich auf bie Bahl ber Tobten nicht erstredt, wurden achthunbert Bermundete burch bie Bufte zu lande nach Megnyten gebracht und amolfhundert zu Saffa eingeschifft; rechnet man bie Rabl ber auf dem beschwerlichen Rudmarsch bis an den Ril Gestorbenen hinzu, so wird man ben Bormurf, ben d'Aure Bourrienne macht, wenigstens milbern muffen. Wir wollen bier in Beziehung auf ben Widerspruch ber Quellen zwei Puncte furg erörtern, bie fur bie gange Geschichte biefer Beit, nicht blos für die aanptische Ervedition bedeutend find. Der erfte betrifft bie Krage, ob und zu welcher Zeit Rachrichten von Europa nach Megnyten famen, ober ob man überhaupt Radrichten aus Kranfreich erhielt. Go lange bie Klotte nicht vernichtet mar, ja noch einige Zeit fpater erhielt man über Malta und Corfu, wie aus ber Correspondenz hervorgeht, Briefe und Nachrichten; bies borte aber fpater ganglich auf. Wir bemerten biefes in Beziehung auf eine gang bestimmte Erflarung in ben Dentwurdigfeiten, welche gleichwohl erweislich falich ift, ohne daß wir uns babei auf Bourrienne zu berufen brauchten. Es heißt bort : z) Der Obergeneral ber Armee

z) Mémoires de Napoléon Vol. V. (Mélanges) pag. 291 - 92.

bes Oftens hatte Magregeln genommen, bag er meniaftens mit seiner Kamilie über Constantinopel in Briefwechsel bleiben konnte; bie Briefe murben zu lande beforbert. Gie gingen über Berlin, von wo fie an ben Baron Debem van Gelber, ben hollandischen Gesandten in Constantinopel, abressirt murben, ber fie bann burch Tartaren weiter beforberte. Diefer Briefwechsel murde burch die sprifche Expedition unterbrochen. " Dem widerspricht nicht allein, mas wir unten aus Joseph Bonaparte's Rachrichten von ben Magregeln, die er nahm, um feinen Bruder von dem, mas feit feiner Abreife vorgefallen mar, zu unterrichten, hier einrucken werben, sonbern bie anziehende Rachricht, welche Lavallette von ber Gendung bes herrn von Beauchamp nach Conftantinopel giebt, zeigt, bag unmittelbar vor ber fprischen Unternehmung ber Berfehr gerade Wir wollen die Stelle bier am meisten unterbrochen mar. anführen, weil fle jugleich fur Bonaparte's Staateflugheit und für feine Erfindsamfeit in Sulfsmitteln jeder Urt bezeichnend ift. Der Dbergeneral, heißt es, a) hatte bis jum December 1708 noch gar feine Nachricht vom Directorium erhalten und ber politische 3med ber Unternehmung mar burch ben Berluft ber Flotte fehr erschwert worben. Es war nicht moglich, auch nur baran zu benten, bag man felbst in Butunft einmal bie Armee nach Indien werden führen fonnen, weil die Ueberlegenheit ber Englander auf allen Meeren unbestreitbar geworden mar. Man mußte baher von unferer Lage in Megypten Ruten gu gieben fuchen, mußte bie Turfen mit ben Frangofen wieder aussohnen, fie von ben Englandern losmachen, ober wenigstens bahin wirfen, daß fein Einverständniß zwischen dem ruffischen und ofterreichischen Raifer gur Bollendung ber Berftuckelung bes turfischen Reichs moglich werden fonne. Der Obergeneral nahm als ausgemacht gewiß an, daß herr von Talleyrand, ber zum Gesandten nach Constantinopel ernannt mar, sich auch in der That dahin begeben und fich auf feinem Posten behauptet hatte. Es lag ihm baber baran, mit ihm Briefe wechseln gu

a) Mémoircs et souvenirs de Lavallette. Vol. I. pag. 288 - 89.

tonnen; bagn fant er fein anbres Mittel, als herrn von Beauchamp nach Conftantinopel zu schicken, aber man mußte forgen, bag biefer ber Bachfamteit ber englischen Schiffe entginge. Dazu erfann ber General Bonaparte folgenbes Mittel. Im Safen von Alexandria lag die turtische Caravelle, welche bestimmt war, bem Gultan ben fahrlichen Tribut von Aegypten ju bringen. Der Rapitan bes Schiffs mar ein in feinem Lande recht angesehener Mann und hatte seine beiben Sohne bei fich. Er erhielt Befehl, ben Ginen blefer Gobne als Beißel in Alexandria jurudjulaffen, bamit er bort als Burgschaft fur bie Rudfehr bes herrn von Beauchamp, ben ber Bater nach Conftantinopel führen follte, festgehalten merbe. Diefer Conful hatte ben Auftrag, bie Freilaffung aller ber Frangofen, die in Sprien als Sandelsleute ober consularische Agenten gefangen maren, ju bewirten, und auch bie Militarpersonen gurud gu fobern, welche entweber auf bem Dege nach Aegupten ober bei ihrer Rudfehr nach Franfreich zu Gefangnen gemacht worden. Er follte die Unterhandlungen mit dem Grofvezier bahin fuhren, bag er ihm zu verstehen geben tonnte, Frankreich murbe Meanyten aufgeben und mit ber Turkei einen Freundschaftstractat machen, wenn die Turten bas Freundschaftsband mit ben Englandern gerreißen wollten. 3n biefem Kalle follten fich bie frangofischen Truppen an ben Sultan anschließen - - - Ungludlicherweise marb herr von Beauchamy von den Englandern entdedt und in Conftantinopel in die fleben Thurme gefett.

Wir werden weiter unten auf die Frage, welche Nachrichten aus Paris an Bonaparte kamen und wo sie ihn trasen, zurückkommen. Erst wollen wir einige Worte über sein Berhältniß zu Rleber sagen, weil wir leider weiter unten aus einigen Actenstücken nachweisen muffen, daß dieser in Berbindung mit Tallien auf eine eben nicht rühmliche Art die Franzosen gegen Bonaparte und seinen ägyptischen Feldzug zu erbittern suchte, oder vielmehr sich von einem Menschen wie Tallien berücken ließ. Beim Zuge gegen Jassa durch die Wüste sührte Kleber den Borderzug und ward einmal zusällig vom

rechten Wege ab in die Biffe gefahrt, bas brachte Bonaparte und feinen gangen Generalftab in große Gefahr und er bewies bei bem Anlag feine befannte Beiftesgegenwart, Rabigfeit, Ueberlegenheit, beren Wirfung Lavallette beffer und glaublicher beschreibt, als oben etwas Behnliches, bas er in Italien foll gethan haben, beschrieben ward. b) Alle Lobredner und Tadler Bonaparte's gebenten übrigens bes Wiberwillens, ben Rleber spater gegen seinen Oberbefehlehaber faßte und in dem berücktigten Briefe an bas Directorium, ber nachber an Bonaparte gelangte. Diefes fagen Alle einstimmig; feiner fo heftig aussprach. ermahnt, wie ebel und wie gemuthlich Ravoleon versuchte. Rleber zu verfohnen, als biefer fich beleibigt glanbte. wollen, ebe wir biefes mit ben Worten ber beiben großen Mamer belegen, mit Beziehung auf die Correspondenz einen Blid gurudwerfen, bedauern aber bei ber Gelegenheit noch einmal, daß alle Briefe fo gang ohne Orbnung ber Zeit, ber Personen ober Sachen, so wie ohne Register gebruckt find. Bit wollen die hieher gehorigen Stude um fo mehr anführen, ale Bourrienne die von ihm mitgetheilten Briefe boshaft verstummelt Buerft ift erwiesen, bag Rleber in Europa fur ben Bug

b) Wir wollen ben Bug hier aufbewahren, weil er charakteriftisch ift. Lavallette hat erft berichtet, bas Rleber vorauszog und irre geführt warb, Bonaparte ihm getroft folgte und eben mit funfzig feinet Guibes und feinem Generalftab in ein Dorf einreiten wollte, lorsque deux cavaliers, qui formaient l'avantgarde, revinrent à toute bride, après avoir tiré deux coups de pistolet, et nous découvrimes de l'autre côté du village le camp et la cavallerie d'Abdallah Pascha, qui paraissait disposée à les charger. L'armée était à deux lieues derrière eux. Il n'y avait pas moyen de lutter contre six cents hommes bien armés, ou de ne pas être pris, si l'on avait tenté de leur échapper. Le général en chef heureusement donna une preuve de son admirable sang-froid: il ordonna au chef du piquet, de s'étendre sur une seule ligne de bataille. l'ennemi les crut plus nombreux, qu'ils n'étaient, et après quelques instans d'incertitude il jugea à propos de lever son camp et de s'éloigner.

nach Megypten fehr eingenommen war und auf fein bringenbes Berlangen als Befehlshaber mitgenommen murbe. Bir haben ferner schon oben aus einem Briefe bewiefen, bag Rieber mit feinem Freunde Moreau uneinig über diefen Bug war und ihm freundliche Bormurfe machte, daß er feinen Enthuffasmus nicht Bonaparte und Rleber fommen in Aegypten als Freunde an, Bouaparte lagt, ale er nach Cairo giebt, Rleber eine Beitlang in Mexandria, und hier wird bas Gerücht verbreitet. es fem in Paris eine neue Revolution ausgebrochen. veraulaft ben General, feinem Dberbefehlehaber feine Dienfte ausdrudlich anzubieten, wenn er etwa fich an bie Spige ber Regierung von Frantreich stellen und biefe ordnen wolle. Er faßt bies etwas buntel in folgende Worte: Seyn Sie fo gutig, mich zu benachrichtigen, was eigentlich an ber Sache 3ch bin entschlossen, General, Ihnen überall zu folgen. ich folge Ihnen auch nach Frankreich; ich will keinem Unbern mehr gehorchen als Ihnen, ich will feinen Oberbefehl, weil ich nicht in unmittelbarer Beruhrung mit ber Regierung fteben will."c) 216 ber Zug nach Sprien beschloffen mar, follte Rleber mitziehen, es erhob fich aber wischen ihm und bem Oberbefchle haber ein kleiner Zwift und bei biefer Belegenheit zeigte fich Bonaparte von ber Seite, die mir oben bemerkten. schreibt namlich im Gentember d) an Bonavarte, er fen burch Caffarelli's Bermittlung eingelaben worden, Die fprifche Ervebition mitzumachen, und er habe eingewilliget, bann fahrt er fort: Begenwartig, ba meine Gesundheit und ber Schmerz, ben mir bie Folgen meiner Bunben verurfachen, mir nicht erlauben, Ihnen in Ihrer glanzenden Laufbahn zu folgen, wende ich mich ebenfalls an den Beneral Caffarelli, um von Ihnen Die Erlaubniß zu erhalten, nach Franfreich zurudzufehren." Darauf erwiedert Bonaparte am vierten October auf folgenbe freundliche Weise: Es thut mir fehr leid, bag Gie nicht

c) In bem Briefe vom 19ten Julius 1798. Correspondance. Vol. V. pag. 297.

d) Den 22ten. Correspondance Vol. VI. pag. 114.

gang wohl find, ich hoffe die Ril-Luft wird Ihnen aut thun, und Sie werden, wenn Sie aus dem Sande von Alexandria beraustommen, unfer Acappten weniger schlecht finden, als man glauben follte. Darauf folgen einige Rachrichten und bann erft die Stelle, welche Bourrienne mit einer hamischen Rebenbemertung in fein Buch aufgenommen bat. Es heift: Glauben Sie nur, bag ich ein großes Berlangen habe, Sie bald wieder bergestellt zu feben, und daß ich auf Ihre Achtung und Freundschaft großen Werth lege. Ich fürchte fast, baf wir ein wenig schmollen (que nous ne soyons brouillés), Sie hatten fehr Unrecht, wenn Gie nicht bachten, bag mir bas fehr unangenehm fen. Unter bem agpptischen himmel verschwinden Molten, wenn fich auch beren erheben, in feche Stunden wieder. Menn fie fich von meiner Seite erhoben hatten, murben fie in brei Stunden vorüber seyn. Die Achtung, die ich fur Sie habe, ift berjenigen wenigstens gleich, bie Sie mir manchmal bezeugt haben. 3ch hoffe Sie in wenigen Tagen in Cairo zu feben, wie ber General Caffarelli Ihnen fchreibt. "

hier wird zugleich ber paffende Ort fenn, bas Betragen Bonaparte's in Aegypten nach bem Aufstande in Cairo genauer gu betrachten, weil wir eingestehen muffen, bag in biefer Beziehung Bourrienne, ber eine große Anzahl Beschuldigungen und unter biefen fehr gehaffige und burchaus ungegrundete vorgebracht hat, feine Unflage burch bie Actenftude ber Corresponden; hatte belegen tonnen. Wir wollen aus Briefen und Befehlen nachweisen, daß Bonaparte ben Orient orientalisch, ohne alle Rudficht auf Rechts. ober Gerichts. Ordnung behandeln ju muffen glaubte, und babei baffelbe Berfahren beobachtete, bas ihn und feine Benerale fpater in Italien, Spanien und fogar in Deutschland verhaft machte, ba es boch, wie wir Alle bamals faben, unter und beffen gar nicht bedurft hatte, weil Beamtengeift, Chrfucht und Gitelfeit leichtere Mittel boten, bas Freiheitsgefühl und ben Rationalgeift ju unterdruden. Es ift mahr, b'Aure versucht, die grausamen militarischen Magregeln bamit zu entschuldigen, e) bag ihn bie

c) Bourrienne et ses erreurs Vol. I. pag. 113 - 114.

-Rothwendigkeit bagu gezwungen habe, und daß Rleber; ber burch feine acht republicanische Gefinnung befannt ift, fpater ein gleiches und noch argeres Verfahren angenommen habe. Wir wollen zeigen, daß von Magregeln die Rede fenn wird, welche derjenige, ber nicht an die Moral der Revolutionen gewöhnt ist. burch feine Nothwendigkeit und burch fein vorangegangenes Beispiel, geschweige benn burch eins, bas fich nur auf ben einmal eingeführten Gebrauch ftutte, ju entschuldigen auch nur versuchen wird. Das Recht bes Rriegs und ber Eroberung hat feine Grenzen, ber europaische Sieger muß vom orientalischen verschieden bleiben; Glang ber Waffenthaten und bie Ehre ber Armeen burfen nie mehr gelten, als bie ewigen Gefete ber Gerechtigfeit und ber Pflicht gegen ben besiegten . Keind. Wir wollen bies burch Beispiele aus ber Correspondenz erlautern. Bonaparte fchreibt g. B. an Marmont nach Alexandria, er habe erfahren, daß ber Intendant von Murad Ben fich mit breifig Arabern in die Gegend von Alexandria begeben habe, wahrscheinlich um mit ben Englandern ju unterhandeln, er wolle taufend Thaler geben, wenn man feiner habhaft werden tonne. Dies lagt fich auf verschiedne Urt erklaren und versteben, ber Schluß bes Briefe ift aber fo beutlich, bag man nut bedauern tann, bag ein fo großer Mann fo fleine und schlechte Mittel nicht verschmahte. Er schreibt gang offen : f) "Rounte man mit ben Arabern reben, fo murben biefe Leute gewiß viel für tausend Zecchinen thun." Man fieht, hier ift es auf Berrath oder Meuchelmord abgefehen. Gleich in ben folgenben Briefen wird von dem Blutbade in Cairo mit großer Raltblutigfeit und fogar mit Wohlbehagen gerebet. Wir wollen glauben, baß man einen Theil ber Ausbrucke bem Unwillen über ben verratherischen Ungriff ber Megopter und über die Ermordung wehrloser, jum Theil fogar franter ober vermundeter Frangofen auschreiben tonnte, dies paßt aber nicht auf folche Stellen wie die in einem Briefe an Reynier, die auch Bourrienne anführt, wo es heißt: "Wir laffen jede Racht einige breißig Ropfe

f) Correspondance. Vol. VI. pag. 115.

- abhauen, und viele Anführer; das wird ihnen, glaube ich, zu einer auten Lehre bienen." Bon berfelben Urt ift Anbered, mas man ebenfalls bei Bourrienne findet, wir aber aus ber Correspondenz entlehnen wollen. In einem Briefe an ben General Dugua vom 19ten Juni 1799 heißt es : g) Laffen Sie alle Mogrebins, alle Mettaner u. f. m., die nach Oberagnpten gefommen find und bie Waffen gegen und getragen haben, erschießen. Laffen Gie bie beiben Abballah und Achmet erfchießen, welche bie Turten zum Aufftande aufgefodert haben. In bemfelben Lone ift bie gange Orbre abgefaft. Gin andrer Befehl vom 21ten beffelben Monate lautet noch harter, benn bort ift beschulbigt (prévenu) so viel als schulbig, und es wird ein Urtheil gesprochen , ohne bag nur ein Schein bes Gerichts ba mare. Der Brief beginnt auf folgende Beife: h) Der Caraoni, welcher beschulbigt ift, bag er einer ber Morber bes General Dupun gewesen fen, foll erschoffen werben. Seid-Abd-Salem, ber beschuldigt ift, baf er laut über bie Frangofen gefchimpft habe, foll erschoffen werben. Emir Ali, Mammelud von Omar Cachef, weil er ohne Pag nach Cairo guruckgefommen ift, foll erschoffen werben. Muhammed, Mammelud bes Muhammed Cachef, ber ohne Dag nach Cairo gurud getommen ift, foll erichoffen werben. Rennas Michit, Scheit-Beled bes Dorfe Robibal, foll im Gefangnig bleiben, bis er zweitausend Lalaris in die Caffe bes Generalzahlmeisters ber Armee bezahlt hat. Dahmed el Tar, beschuldigt, bag er ben Frangosen Uebles nachgerebet habe, (d'avoir tenu de mauvais propos) foll erschoffen werben." Weiter unten verlangt er Rachricht von bem Bermogen ber Leute, bei benen Pulver gefunden worden, eben fo uber bas Bermogen ber Leute, Die ohne Pag jurud getommen find; naturlich nur, um fe auf gut turtisch zahlen zu laffen. Auf Dieselbe Beise wird in einer Orbre an ben General Dugua ganz gegen allen europaischen Briegegebrauch verordnet: Alle gefangnen turtifchen

g) Vol. VI. pag. 348.

h) Vol. VI. pag. 358.

Offiziere sollen befragt werben, damit man von ihnen erfahre, wie viel köfegeld jeder bezahlen will, um seine Freiheit wieder zu erhalten.

Die Manier, Gelb zu erpreffen, ift gerabe fo orientalisch, als die Bermaltung ber Volizei. Gine nicht unbedeutende Babl von leuten, Schuldige und Unschuldige i) werden zu Gelbbuffen verurtheilt, verhaftet, bedroht. Gin Paar Leute, die fich Etwas haben zu Schulden tommen laffen, werben mit bem Tobe bedroht, andre wirklich hingerichtet, weil fie eine ungeheure, von ihnen gefoberte Summe Gelbes nicht bezahlen. Sogar bie Weiber ber Bens muffen Gummen bezahlen und ihre Juwelen abliefern. Eine muß tausend Talaris nachzahlen, weil ber Ertrag bes Bertaufs ber gelieferten Sbelfteine zu niebrig ausgefallen ift. Saffan Ben's Weiber muffen ihr Saus und ibren hausrath mit zehntausend Talaris freitaufen. Ropten muffen ein gezwungnes Darlehn geben und es wird ihnen Betraibe aufgedrungen, bas fie nicht verlangt haben und nicht brauchen. Die Juden werden ebenso behandelt. Ueberall wird nach bem traurigen Grundfat verfahren, bag bie Moral nur fur bie Schwachen gelte, baß jebes Mittel, welches jum Biel führe, gut fen, bag Gewalt fur bie Starten und gegen Die Starten ein Element ber Bermaltung fen, wie bie Rebe von Freiheit und Moral ein andres, boch gelte bas Lettere pur fur die Schwachen, Butmuthigen und Ginfaltigen. Diefer Grundfat ift freilich ben alten Regierungen Europa's abgeborgt: allein, theils hatte fich, wie bie Urheber ber Revolution faaten. gerade barum die neue Generation gegen die alte Bermaltungsform gestraubt, weil ihr jener Grundsat zu Grunde lag, theils bewahrten fic feine Renntniß den Auserkohrnen und Gingeweihten. ftatt daß er durch die Frangosen jest gur allgemeinen Runde fam und von Bonaparte mit einer Confequenz und Energie angewendet marb, die ihm unter den Starten und Roben viele Freunde verschaffte. Diefer Grundfat mard gewöhnlich nur gegen die Besiegten geltend gemacht; doch fehlt es auch nicht

i) Correspondance, Vol. VI. pag. 434.

an Beispielen, daß auch die Landsleute darnach behandelt wurden. So heißt es in einem Befehle an den Ordomnateur, man solle die Offiziere und Unterossiziere, die so verwundet waren, daß sie nicht mehr dienen konnten, statt der jungen Leute, die in der Administration gebraucht warden, zu den friedlichen Geschäften gebrauchen und dagegen die jungen, rustigen Leute, die man zur Administration mitgebracht hatte, unter das heer steden und sie Flinte tragen lassen. Roch auffallender ist es, daß die Armee des freien Bolks ohne alle Umstände durch angekauste kräftige Reger recrutirt und eine Correspondenz mit dem Sultan von Darfour ausdrücklich in der Absicht angeknüpft wird, um diesen Einkanf zu erleichtern.

Bei Gelegenheit dieser Correspondenz muffen wir eine Bemertung über bas Geschmat im fiebenten Capitel bes zweiten Theils ber Dentwurdigfeiten von Bourrienne beifugen, wo von ber albernen Behauptung bie Rebe ift, baß fich Bonaparte fur einen Befenner bes Islam habe ausgeben wollen. Wenn man wollte, tonnte man alle feine Proclamationen in arabifcher Sprache, seine Schreiben an ben Scherif von Metta, seine fpater mit Tripolis und Marotto angefnupfte Correspondenz, um von biefer Seite eine Gemeinschaft mit Krantreich gu unterhalten, bafur anführen; bie Sache erflart fich aber auf eine andre Weise viel beffer. Christenthum und Islam, Moral und Glaube, die Formeln bes Korans und bie Deffe maren Bonaparte nur Mittel zu feinem Zwedt, ber Beberrfchung untergeordneter Seelen, wenn er gleich mit feinem Glauben an eine feste und unabanderliche Bestimmung, welche bem fraftigen Willen bes Berftanbigen ftets gunftig ift, bem Roran viel naber fand, ale ber Bibel. Die Formel, welche allen feinen Briefen vorgesett ward, ift allerdings bas befannte furze Glaubens. bekenntnig bes Islam; aber | bie blindglaubigen Episcopal Englander, die barüber am meiften schimpfen, vergeffen, bag fie burch Unterftugung Burfbarb's und burch Befanntmachung feiner Reisen und Forschungen größere Gunbe auf fich gelaben, als Bonaparte burch ben Gebrauch jener Formel. Burthard ward in der That Muhammedaner und ubte alle Gebrauche,

fagte alle Gebete ber; ein Opfer, bas wir auch fur eine beffere und hohere Wiffenschaft, als bie von ihm baburch erlangte, får viel zu groß halten murben. Wer bies unterftugt ober nicht laut migbilligt, fundigt viel mehr, als wer feinem Schreiben an Mahomedaner ftatt ber Titulatur bie im Grunde auch bem Christen nicht argerliche Formel vorsepen lagt: Es ist tein Gott ale Gott, und Mahomed ift fein Prophet. Daß Bonaparte barüber fo bachte, wie wir oben bemerkten, geht aus bem hervor, was Bourrienne aus Gefprachen anführt. Derfelbe Kall mar mit den moralischen Grundsäten, von beren Beachtung ober Nichtbeachtung im Kolgenden die Rede fenn wird. Die moralischen wie die religiofen Borftellungen wurden nur fo weit ale verbindlich anerkannt, ale fie mit feinen Ibeen von Rachruhm und Große nicht in Widerspruch famen; wir tonnen baher annehmen, baß er eben fo wenig fahig mar, aus Leibenschaft und ohne Roth eine harte und blutige Dagregel gu nehmen, als er fich fchente, Menfchen niederhauen ju laffen, wenn fein anderer Ausweg aus der Berlegenheit übrig blieb. Dies bezieht sich besonders auf einige Anefdoten aus der Geschichte ber fprischen Erpedition.

Der Zug der französischen Armee, die im Februar 1799 unter Bonaparte gegen Sprien aufbrach, folgte der Kuste so nahe dem Meere, als nur immer möglich war, und richtete sich nach der Einnahme von El Arisch, als Gaza keinen Widerstand leistete, gegen Jassa, welches etwa neun deutsche Meilen von Gaza liegt. Savary möchte gern der Einnahme dieser Stadt einige Bebeutung geben, die Denkwürdigkeiten Napoleon's k) stellen uns aber auf den richtigen Gesichtspunct der Beurtheilung, wenn sie uns sagen, daß die Stadt mit einer bloßen Mauer versehen war, die nicht einmal durch einen Graden geschützt ward, daß man sich diesen Mauern bis auf einen Pistolenschuß ohne Gesahr nähern durste, und daß die Artillerie, die man in den Thürmen aufgepflanzt hatte, so schlecht gerichtet wurde, daß sehr wenig Gebrauch davon gemacht werden konnte. Die

k) Mémoires de Napoléon. Campagnes. Vol. II. pag. 243.

in El Arifch gelegen hatten, tapfern Arnauten. melde (Lavallette giebt ihre Zahl auf zweitausend an) waren nach der Einnahme biefer Festung unter ber Bedingung entlaffen worden, fich nach Damascus zu begeben, batten fich aber ftatt beffen in Saffa geworfen und leifteten bier, wie in El Arifch, beftigen Wiberstand. Die Armee ward einige Tage vor Jaffa aufgehalten. so unbedeutend die Befestigungen dieses Orts maren; er marb endlich mit Sturm genommen; bie gange turfische Besatung ward niedergehauen. Bier erhebt fich ein lacherlicher Streit amischen b'Aure und Bourrienne über bies Blutbab. Thatfache, bag viertausend Turfen niebergehauen murben, laft Ad amar nicht ablenanen, wohl aber mit ber Rothwendialeit entschuldigen, ba nur von Bewaffneten, alfo vom Rriegerecht, die Rede ift. Der Zusammenhang, wie ihn Bourrienne angiebt, ift burchaus richtig, felbft nach bem Beftandnig bes Orbonnateur, ber mit ihm freitet. Sieht man inbeffen auf bie Lage und bie Umftande, fo erkennt man leicht, daß Menfchlichkeit gegen biese Turten jur Grausamteit gegen bas eigne Beer geworben ware. Die sprische Ervedition tonute ohne Die Aufopferung biefer leute nicht ausgeführt werben, und mit ben Turfen ward nach turtischem Rechte verfahren, fie burften fich alfo nicht beschweren. Das Einzige, was babei Unftog geben fann, ift die Capitulation, welche Bonaparte's Adjutanten Crosnier und Eugene Beauharnais bewilligt hatten. Man muß eingesteben, fle ftanden nicht auf der Sohe ihres Generals. Sier ift auch Lavallette, dem Anverwandten und Freunde des Einen der beiben herrn, etwas Menschliches begegnet, er hat entweder absichtlich ober unvorsätzlich, (boch ift bas Erfte mahrscheinlicher) Die gewährte Capitulation, die ihm am wenigsten unbefannt geblieben fepn konnte, übergangen, und ber Sache eine Wendung gegeben, die fie arger macht. Denn wenn bas ftrenge Rriegsrecht in Europa auch so seyn mag, wie es Lavallette angiebt, so ist und doch kein Beispiel befannt, wo es an einigen Taufend mare in Ausübung gebracht worden, wenn gleich hie und ba (und auch bas felten) ein Gingelner bes Beispiels wegen mag erschossen worden seyn. Die Stelle bei Lavallette ift folgende:

" Jaffa wurde wenige Tage nach bem Angriffe mit Sturm genommen. Man fand bort bie Arnauten, bie in El Arisch capitulirt hatten, und nach bem europäischen Kriegsgebrauch murben fie erschoffen, weil fie bie Cavitulation verlett hatten." Er fuhlt felbit, baf er hier, um feinen Beneral fchlecht gu entschuldigen, eine Unwahrheit fagt und fügt hingu: "Ich war nicht bei bem General, als Jaffa genommen murde, ich fam erst ben Tag nach ber Einnahme wieder zu ihm." Cavitulation machte übrigens ben herrn, bie fie gewährten, ohne dazu ein Recht zu haben, fehr viel Ehre, fie fahen aber nicht fo weit, als ihr General, beffen Befehl gum Rieberhauen nicht aus Graufamfeit, fondern aus feiner Uebergeugung von ber Rothwendigfeit des Blutbades floß. Wir wollen glauben, baf ber Grund, ben b'Aure angiebt, warum die Capitulation nicht gehalten und die Turfen nicht nach Cypern gebracht wurden, der richtige fen, fur die hauptsache, worauf es uns in diefer ganzen fritischen Untersuchung antommt, Bonaparte's Charafter, ift bies unbebeutent. Go wenig bie Belben aller Beiten ben Werth bes Menschenlebens in Anschlag gebracht haben, fo wird boch Reiner glauben, daß ein Dann, bem es an gartem und edlem Gefühle nicht mangelte, in ber That vom Morde von Tausenden so falt und gleichaultig geredet habe, als Bonaparte in ben Briefen zu thun icheint, aus benen wir unten einige Stellen anführen wollen, mare er nicht überzeugt gemefen, daß von einer nothwendigen Rriegemagregel die Rede fen. D'Anre fucht aus bem Bericht eines bedeutenden Augenzeugen zu beweisen, daß Bonaparte die Absicht wirklich gehabt habe, die Befatung von Jaffa nach Cypern bringen zu laffen, bag er aber biefen Plan habe aufgeben muffen, als er bie Nachricht von der turtischen Rriegserklarung erhalten habe. Dies ließe fich, wenn man es mit ber Errichtung einer turfifchen Armee in Sprien, ber Ernennung Djezzar's zum Seraskier jener Urmee, der Beschaffenheit ber Besatung von Jaffa, Die wegen ihrer europäischen Uebung und ihrer Starte am ersten geeignet mar, ben Rern einer folden Armee auszumachen, verbinden wollte, menigstens eher geltend machen, als mas

Lavallette fagt; wir wollen inbeffen eine andere Auflcht ber Sache aus ben Urfunden rechtfertigen. Mir wollen weber Bourrienne noch seinen Begner d'Aure befragen; wir wollen und auf Bonaparte's Proclamation an die Scheifs, Ulemas und andre Bewohner ber Provingen Gaga, Rambah!, Saffa, und auf ein gleiches Manifest an Die Scheits, Ulemas und ben Commandanten von Jerusalem berufen und aus feinen Schreiben an feine Generale beweifen, bag wir diefe Stellen richtig gebeutet haben.1) Bonaparte, ber immer nur ben 3med beachtete, legte auf die Sache bie Bedeutung nicht, die ein falter Buschauer barauf legen murbe; es fiel ihm gar nicht ein, baß er anders hatte handeln fonnen ober follen. Der Rrieg ift ihm ein Geschaft, bas nur auf eine einzige Beife aut geführt werben fann. Er ichreibt gang falt an ben General Dugua:m) Der Generalftab wird Ihnen genauen Bericht über die Ginnahme von Jaffa geben. Die viertausend Mann, welche die Garnison bilbeten, find alle beim Sturm umgefommen ober nachher niedergehauen worden." Un ben General Marmont fcbreibt Die Einnahme von Jaffa er in bemselben Ton: n) glanzend gemefen, viertaufend Mann ber besten Truppen von Diezzar und ber besten Ranoniere von Constantinovel (ba lag ber Anoten, die tonnte ber Gultan nicht erfeten, es maren bie einzigen, von Frangofen unterrichteten Leute) find gufammengehauen. Noch bestimmter brudt er fich in einem Briefe an Rleber aus : 0) Die Garnison von Jaffa bestand aus viertausenb Mann, zweitaufend find in ber Stadt getodtet worden und nahe an zweitausend find zwischen heute und gestern erfchoffen." Mir bemerten hier fogleich, daß diese Beringschatung ber blogen roben menschlichen Eriftenz mit fanfteren Gefühlen und mit Schonung in den frubern Jahren nicht fo unvereinbar mar, ale spater, nachdem ihn ber Egoismus, ber von Berrichaft und

<sup>1)</sup> Correspondance. Vol. VI. pag. 250 - 51.

m) Correspondance. Vol. VI. pag., 221.

n) Correspondance l. c. pag. 222.

o) Correspondance. Vol. VI pag. 249.

Ariftofratie, bes Reichthums wie bes Ranges, ungertrennbar Scheint, erariffen und erstarrt hatte. Bourrienne, ber fo gern feine Gemeinheit auch über eine große Seele breiten mochte, hat, ohne es zu wissen und gewiß ohne es zu wollen, burch zwei Anekboten vortrefflich angedeutet, wie tief ber ernfte und frenge Mann fuhlen fonnte. Wir wollen baher mit bem, mas ihm Bourrienne mit Recht gutrauen tonnte, gufrieden fenn und Die nahern Umftande ber einen, welche feine Gemablin angeht, Man lefe bei Bourrienne bie nicht genauer unterscheiben. ruhrende Geschichte vom Tobe bes Generals Caffarelli und bem Untheil, ben Bonaparte baran nahm; ferner die Aufmertsamkeit, welche er bewies, als fich fein Adjudant Crosnier unnothiaer, weise bem Reuer aussette, und fein Berbruft über gannes, als Dieser mit unzeitiger Sige bas Leben vieler Badern bei einem unnugen Gefechte mit ben Napluffern preifgab.

Das die argerlichen Geschichten von Bongvarte's Gemahlin angeht, die Bourrienne achtet und ehrt, wie er fagt, und beren, bas Publicum gar nicht betreffenbe und angehenbe Geheimniffe ober Schwachheiten er auf eine gehässige Weise ans Licht bringt, so zeigt er gleichwohl burch ben Bericht, ben er giebt, Die treue Unhanglichfeit und die Achtung, die ber große Mann für bie eble Weiblichkeit und ben unvergleichbaren Zauber ber Unterhaltung und bes Berkehrs, ber ber Raiserin Josephine bei allen ihren Schwächen eigen mar, wie er ihrer Tochter eigen ift, allen Ginflufterungen zum Trot ftete beibehielt. Wenn er in ber That mahrend ber Zurustungen zu bem fprischen Zuge burch Reben und Nachrichten über hausliche Geschichten so beftig erschuttert marb, als Bourrienne uns glauben machen will, fo fieht man, bag bas Berg an ben graufamen Magregeln, bie ber Berftand billigte, feinen Untheil hatte. Das war allerbings eine Abweichung von ber Regel, aber bie ganze Erscheinung Bonaparte's war nichts anders als bies. Uebrigens wird bas, was wir gesagt haben, niemand befremden, der aus dem Munde berer, die er als Rinder ober unschuldige und unverdorbene Geelen im Innern feiner Kamilie hegte, vernommen hat, wie hauslich, freundlich und burgerlich forgfam fur gute Sitte er feyn tonnte, bis bie unfeligen von ihm angenommenen Formen ber alten Zeiten alles erbruckten.

hier bietet fich und eine fritische Untersuchung gang eigner Art und ein Widerfpruch ber Augenzeugen über ein einzelnes Ereignig, bem wir ichon barum einige Aufmerksamkeit ichenten muffen, weil wir unfern Lefern bei ber Gelegenheit zeigen tonnen, wie unficher ohne ein gang genaues und forgfaltig angestelltes Zeugenverhor jebes historische Urtheil bleibt, bas am Ende boch immer auf Einzelheiten beruhen muß. Es ift bie Rede von jenem Besuch Bonaparte's im hospital ber Bestranten ju Jaffa, den einer der vorzüglichften frangofischen Runftler, Gros, burch ein Gemalbe veremigt hat. lleber Sandlung, gang im Ginne ber von Dichtern und Rebnern gepriefenen helben bes Drients ober bes Alterthums, ift amischen b'Aure und Bourrienne, welche beibe gegenwartig maren, wiederholt gestritten worben; wir wollen aus ber Duplit bes Orbonnateur bas Rothige ausheben, ohne und in bas Einzelne bes Streits ber beiden Manner weiter einzulaffen, 3m Allgemeinen bemerken wir, daß eine fo gemeine Seele, wie Bourrienne, Die Bedeutung, welche jener Besuch ber Deftfranten auf Sinn und Gemuth bes heers, auf Mitwelt und Rachwelt baben mußte, mas Bonaparte gang richtig ahndete, burchaus nicht begreift, sondern die einzelnen Momente nur nach ber gewöhnlichen Wahrscheinlichkeiterechnung gemeiner Diese leitet allerbings im gewöhnlichen Leben am ermägt. richtigften, ju Bonaparte's Thaten bedurfte es aber einer Gingebung andrer Urt. Bir bemerten biefes in Beziehung auf Bourrienne's Urtheil über die gange fprifche Ervebition, wo er im Brunde staunend hinauf schaut, mahrend er, mit feinem kleinen Makstabe große Dinge meffend, von oben berab zu feben glaubt. Wir wollen babei nicht leugnen, daß Bonaparte's Phantasie, seine Reigung, das Ungeheuere und unmöglich Scheinende fich vorzusegen, ihn nicht oft und besonders beim Entwurf ber gangen agyptischen Unternehmung irre leitete; bei feiner fprifden Erpedition mar die Leitung feiner Gingebung gewiß die richtige. Er erreichte feinen 3med, bie Ruftungen in

Sprien zu vereiteln, und verbreitete feinen Ramen und ben Schrecken feiner Waffen über gang Affen, verherrlichte bie Frangosen bei ben Drientalen auf orientalische Weise, und suchte feinen Reind auf, ftatt fich von ihm in Meanyten einschliefen zu laffen. Da wir diefen Punct einmal berührt haben, fo wollen wir, ehe wir zu ber Geschichte bes Besuche im hospital von Saffa gurudtehren, über ben mahricheinlichen Ausgang bes Bugs nach Sprien, wenn Ucre gefallen mare, ein Zeugnif anführen. bas wenigstens ber Partheilichkeit fur Bonaparte nicht verbachtig Dies Zeugniß ift bas Urtheil eines Englanbers, eines geschwornen Feindes von Bonaparte und von der Revolution, welche biefer bewirkte, beffelben Gibnen Smith, ber ihn in feinem laufe in Sprien aufhielt. Wir fuhren Die Stelle um fo lieber an, ba man ben Gebanten, Bonaparte an ber Spige affatischer Schaaren Constantinopel bedrohen zu feben, eber in irgend einer fophistischen Lobrede eines Frangosen, als in bem offiziellen Schreiben eines Englanders zu finden erwartete. Sidney Smith schreibt an Relson: p) Die Stadt Acre fann nicht vertheibigt werben und hat auch niemals nach ben Regeln ber Runft vertheibigt werden tonnen. Bir beharren nichte besto weniger hartnacig auf ihrer Bertheibigung, nicht als ware es um ihrer felbst willen ber Dube werth, sondern weil wir feben, baf Bonaparte burch biefen Mauerbruch gu neuen Eroberungen vordringen will." Dann: "Bom Ausgang bes Rampfe um Ucre hangt bie Meinung ber Bolfemenge bet Bufchauer auf ben umgebenben Bergen ab, benn biefe erwarten nur ben Ausgang, um fich nachher bem Sieger anzuschließen. Erhielt er biefe Berftartung gur Ausführung feiner befannten Plane, fo murbe Constantinovel und felbst Wien heftige Erschütterungen fpuren."

In Rudficht auf Bonaparte's Befuch bei ben Pefifranten in Saffa finden wir die Angenzeugen fogleich uber bie Beit,

p) Wir verweisen, weil wir doch das Buch oft anführen mussen, auf die französische Uebersegung in Bourrienne et ses erreurs. Vol. I. pag 149 — 167.

wann biefer Besuch abgestattet worben, in lebhaftem Streit. Bourrienne besteht mit heftigfeit barauf, biefer Bejuch muffe bei bem Ruckjuge von Acre abgestattet fenn, wenn er überhaupt je abgestattet morben; d'Aure bagegen beruft fich nicht blos auf fein eignes Gebachtniß, fonbern fugt auch eine folche Bahl guter Zeugnisse hinzu, q) baß wohl Riemand fo leicht an ber Richtigfeit feiner Ungaben zweifeln wirb. Wir wollen bie Morte bes Berichts mittheilen : r) Der Besuch im Sofpital, heißt es, fant am 21ten Bentofe fatt, funf Lage nach Einnahme ber Stadt. Der General Bonaparte, begleitet vom Oberarzt ber Armee, Doctor Desgenettes, und von einem Theile feines Generalftabe, befuchte bas Sofvital, mo er Alles bis auf bie geringfte Rleinigfeit fich zeigen ließ und genan beachtete. Er ruhrte (was Bourrienne leuanet) bei biefer Belegenheit nicht nur einen Peftfranten und eine Peftbeule an, er that noch weit mehr, er hob mit einem turfischen Rrantenwarter einen Pefifranten auf, ber quer vor ber Thur eines Saales lag, und half ihn forttragen. Diese handlung erschreckte und fehr, weil bas Rleib bes Kranken mit bem Schaum ber etelhaften Materie einer geoffneten Pestbeule bebedt Der General untersuchte auch nachher noch Alles mar. theilnehmend und ruhig, redete mit ben Rranten, richtete herablaffende Worte an fie, und suchte burch Eroftreben ben Schreden zu vermindern, ben bie Peft in ben Gemuthern verbreitete. Er endigte feinen langen Befuch bamit, bag er bie Peftfranten, benen er die größte Aufmertfamfeit bewiesen hatte, der Borforge ber Gefundheitebeamten bes heere empfabl." Bir übergeben, mas b'Aure jum lobe ber Aergte bingufett; er fahrt hernach fort: "Diefer Besuch mard abgestattet, als bie Armee nach St. Jean d'Acre hinzog und vor ber Belagerung biefes Plates, in einem Augenblicke, als es fehr nutlich mar, daß ber General fich einer fo großen Gefahr ausfette. Pest hatte die moralische Kraft ber Truppen erschuttert; biese

q) Bourrienne et ses erreurs Vol. I. pag. 46 - 47.

r) l. c. pag. 44 - 45.

mußte, ba bie Rrantheit ftarter zu muthen begann, wieber befestigt merben. Die Berichte, welche von ben Generalen. ben Rriegscommiffarien, ben Gefundheitsbeamten eingeschickt wurden, maren fo beunruhigend, daß ber Oberanführer glaubte, es fen an ber Zeit, bas Beifpiel einer aufferorbentlichen Art von Muth zu geben. Dies mar ber Grund, marum er nich durch den Besuch der Pestfranten den Gefahren ber Unstedung audsette. Die nachfte Rolge biefer helbenmuthigen Bermegenheit mar, daß Zuversicht in die Bergen gurudfehrte, baß die Beforgniffe gerftreut murben, und daß die Goldaten wiederum Muth fagten." D'Aure fest alebann ausbrucklich hingu, daß nur beim Anfange bes Feldzugs der Befuch wohl angebracht gewesen fen, und bag er bagegen vor ben Mugen einer auf bem Rudzuge begriffenen Urmee gang ameeflos gemefen fenn murbe. Sonberbar ift übrigens, bag Bourrienne und Savarn, die fonst burchaus entgegengefette Bege geben und fich in ihren Urtheilen und Berichten geradezu widerfprechen, gerade hier übereinstimmen. Auch Lavallette übergeht die Sache gang, obgleich er, wie wir unten anführen werden, Bonavarte's Sorge für die Pestfranten allerdings ermahnt. Was Bourrienne's Spott über bie gange Beschichte und über bas Bemalbe von Gros angeht, fo wiffen wir aus dem Munde von Eugen Beauharnais Schwester, bag biefer fich gegen ben Maler barüber beschwerte, bag er, um Bonaparte's Sandlung mehr ju beben, fie, feine Abjutanten, bas Schnupftuch vor bem Munde haltend vorgestellt hatte. Joseph Bonaparte wirft Bourrienne vor, er, ber jest bas Gemalbe, ober vielmehr bie bemfelben zu Grunde liegende Geschichte lächerlich zu machen suche, habe bem Gemalde gegenüberstehend fich beschwert, daß er nicht neben Bonaparte vorgestellt worden (ber Rünftler mußte mohl marum), ba er boch bei ber Scene zugegen gemesen fen. s) Er beruft fich aufferdem auf Unbreoffv. Miot, Bouquin.

Das Städtchen Caiffa, welches zwischen Saffa und Acre

s) Bourrienne et ses erreurs. Vol. I. pag. 246 — 47. Archiv f. Geschichte. 3.

nabe am Meere liegt, warb von ben Türken nicht vertheibigt. und bie Armee fam ichon am 27ten Mary vor Acre an. hier fieht man aus ben Rotizen bei Lavallette, bag eine Rriegelift ber Kranzosen zu bem Berluft ber schweren Artillerie, bie ihnen zur Eroberung von Acre unentbehrlich mar, Beranlaffung gab. Die Munition und bas schwere Geschütz war auf einer fleinen Alotte eingeschifft, bie ben beiben englischen Rriegeschiffen, welche an ber fprischen Rufte freuzten, gludlich entgangen mar und in Jaffa hatte ausgeschifft werben konnen, wenn ber Befehlshaber gewußt hatte, bag biefer Ort in ben Banben ber Frangosen fen. Lavallette macht ihm einen Borwurf baraus, daß er sich nicht erkundigt habe; da er aber bie türkische Kahne noch bort weben fab, fo war ihm biefes schwerlich zuzumuthen. Die Frangofen hatten bie turfische Kahne nicht heruntergenommen, weil fie badurch turkische und englische Schiffe in ben Safen loden wollten, ber Befehlshaber ihrer Schiffe fuhr baher vorüber, um bas Gefchütund bie Munis tion auszuschiffen, wenn bas Seer vor Acre angelangt fenn werbe, und feine Schiffe murben genommen, ale er um bas Borgebirg Carmel herumsegeln wollte. Das ben Frangofen genommene Go schüt ward nach Acre gebracht und gegen fie gebraucht. Umstand war entscheibend für ben ganzen Ausgang ber Unternehmung, benn die vier 3molfpfunder, acht Achtpfunder und vier Saubigen, mit benen man die bide Mauer beschoff, maren nicht hinreichend, und bas schwere Geschüt, welches man nachkommen ließ, langte erft gegen Ende April an, wo es ju fpat mar. Wir verweilen bei den Umftanden ber Belagerung und Bertheibigung von Acre nicht, weil wir alles Militärische nur im Vorübergehen berühren. Es zeigte fich bald, bag Acre nicht, wie bie Franzosen im Bertrauen auf Bolnen's Reisebeschreibung geglaubt hatten, ohne Graben fen, es zeigte fich, bag man mit dem erwähnten Geschütz gegen die dicken Mauern und Thurme nichts ausrichten werbe; man mußte baher gum Miniren schreiten und in dieser Zeit nahte fich bas türkische Heer, mit dem man schon fo lange gedroht hatte. Die Gefechte zwischen bem Gebirge Tabor und Carmel, Die Berftreuung

von 3brahim vereinigten Romaden am sechzehnten April und dem folgenden Tage, unter dem Namen des Siegs dei Razareth in der französischen Artegszgeschichte bekannt, brachten dem Belagerungs Deer vor Acre keinen andern Bortheil, als daß man den Bersuch, den an sich unbedeutenden Ort einzunehmen, ruhig erneuen konnte und von den Romaden und den Türken nichts weiter zu fürchten hatte.

Um diese Zeit brachte auch endlich ber Abmiral Perree brei Bierundzwanzigpfunder und feche Achtzehnpfunder nach Saffa. und man begann die Bestürmung mit erneuten Rraften. Bir verweilen weber bei ber Beschichte ber Sturme, welche am fiebenten und achten Dai unternommen wurden, noch bei bem Berfuch, ben man am zehnten machte, die Stadt burch Ueberfall zu nehmen, sondern bemerken nur, daß der ungeheure Berluft, ben man an biefem Tage erlitt, bie Berftimmung im Beer, die eine Rolge bavon mar, verbunden mit ber enblichen Erfcheinung ber nach Aegypten bestimmten Kotte, bie Aufhebung ber Belagerung und bie Rudfehr nach Aegypten nöthig machten. Bir wollen hier bei einigen ben fprifchen Bug betreffenden Umständen etwas langer verweilen. Ueber bie Bahl ber von bem fprifchen Buge nach Megypten gebrachten Gefangnen und Kahnen ift amischen Bourrienne und bAure gang neulich recht ernstlich gestritten worben, und ber Erstere hat feine früheren Behauptungen burch einen gebrudten Brief gu rechtfertigen versucht. D'Aure hat in seiner Antwort seine Ginwendungen mit Actenftuden belegt und bewiefen. Und icheint es nicht ber Muhe werth, von Trophäen ju reben, wenn es ber Auffassung eines großen Charafters gilt; baber wir benn auch lieber beim Streit über Bonaparte's Betragen beim Rudjuge nach Megypten verweilen. D'Aure gehört zu ben blinden Bewundrern, ju ben Sophisten ber Revolution feineswegs, er hat fich fogar nicht gescheut, an einer Stelle zu verstehen ju geben, bag bas lange Berweilen vor Acre, ber Eigenfinn ber fortgefetten Berfuche, fich ber Stadt ju bemachtigen, ein großer Rehler mar, ber jum Theil burch die schleunige

Einnahme von Jaffa veranlagt warb; wir fonnen ihm baber eber Butrauen ichenten ale einem Savarv und Andern. Benn übrigens Bourrienne ben frangofischen pruntenden Beschreibungen von Schlachten und Siegen, wenn er ben Dithpramben von Berrlichkeit ber Rriegsthaten, bas Elend bes Rriegs, ben Jammer eines Mudzugs vorhalt, fo wirb ibm ieber beiftimmen, ber einen Rudzug gefehen bat. Bir erinnern und noch lebhaft bes Rudzugs ber englischen und ber mit biefen vereinigten Truppen, bie um 1795 burch Diffriefland und Weftphalen aus holland ben unter Dichegru eindringenden Krangofen auswichen, wir faben bie Breufen um 1806 und die Frangofen um 1812 und im Rovember 1813, und zwischen biefen großen Scenen bes Elends fleinere genug: in Sprien und Megupten tamen noch gang eigne Umftanbe bingu. Man bente fich die fprifche Bufte und ihre Schreckniffe, Die Beft und ihre Berheerungen, Die Bahl ber Bermundeten, Die man zur Gee nicht transportiren fonnte, zu ben gewöhnlichen Uebeln eines Rudzugs hinzu, und man wird je mehr man über bas Elend ber Rriege und über bie Uebel ber Menschheit schaubert, befto mehr bie Unstalten bewundern muffen, woburch biefe Uebel gelindert und ein fo bedeutender Theil bes Beers gerettet marb.

Bourrienne hatte breist geleugnet, daß Verwundete und Pestkranke jemals irgendwo eingeschifft worden. Man hat ihn aber siegreich widerlegt. Denn als er trozig gesobert hatte, daß man den Ort, wo, und die Schiffe, auf welchen dies geschehen sey, nennen solle, haben Grobert und d'Aure die Foderung erfüllt. Sie haben die Schiffe und den Ort der Einschiffung genannt; sie haben keineswegs geleugnet, daß man viele Unglückliche zurücklassen mußte, welche von den Türken grausam getödtet wurden, sie haben aber auch bewiesen, daß die Vergiftung der schwer Verwundeten und der Pestkranken eine lächerliche Fabel ist. Bonrrienne sührt zwar darüber Einiges aus den Denkwürdigkeiten von Sct. Helena an, wenn man dies aber mit dem, was d'Aure, Grobert, die Aerzte, Lavallette und Andere actenmäßig und zum Theil mit Urkunden

belegt berichten, vergleicht, fo geht nur bas Ginzige baraus hervor. baß jene Denkwürdigkeiten mit der größten Borficht gebraucht werben muffen. Die Geschichte ber Bergiftung ift besonders barum schon lacherlich, weil ein Mann wie Bonaparte gu flug mar, um eine fo unnuge und unverftanbige handlung zu begehen. Die lange Abhandlung über biefe fo oft erzählte. behauptete und widerlegte Geschichte ber Bergiftung, welche fich in Savarn's Dentwürdigfeiten findet, ift hochft unbefriedigend. verglichen mit bem, was in ber Sammlung ber Actenftude vielmehr angebeutet, als fophistisch ausgeführt ift. t) Wir wollen die gang unbefangene Erflarung barüber aus ben Denkwürdigkeiten von Lavallette, von benen b'Aure nicht wußte, hier einruden. Dort heißt es : u) 3d muß mich über eine gehäffige Beschuldigung erklaren, bie man feit langer Beit gegen ben General Bonaparte erhoben bat, ich meine bie Bergiftung ber von ber Deft ergriffenen Golbaten. Es ift bermagen aller Wahrheit zuwider, bag ber General Bonaparte vorgeschlagen habe, biefe Ungludlichen vergiften ju laffen, bag ber erfte Generaldirurgus ber Urmee, herr Carren, wiederholt öffentlich erklart hat, daß dies eine gang schmähliche Berlaumdung fen. Er hat bem herrn Desgenettes ichon feit fünfzehn Jahren angelegen, baß fie beibe gusammen in einer gebruckten Erflarung bagegen protestiren wollten. Diefer, ber fich ohnedies übel mit ber foniglichen Regierung fanb, wollte burd einen folden öffentlichen Schritt fein Berhaltnig nicht gern noch arger machen. Aber man hatte boch wenigstens ben Mann auffinden muffen und tonnen, dem er biefen Borschlag gethan hatte, bas ift indeg nie geschehen. Berlaumbung tam querft unter ben Englandern in Umlauf, als fie in Aegypten maren, v) und marb burch eine Schrift

t) Wir meinen Bourrienne et ses erreurs. Vol. I. pag. 107 — 108. Die Sache ift aber so viel besprochen, daß wir nur auf die Stelle verweisen wollen, ohne uns im Tert weiter darauf einzulassen.

u) Vol. I. ch. XXI. pag. 324.

w) Bir fugen aus eigner Renntniß bingu, bag John Bull leichtglaubig

von Robert Wilson, ber bamals noch fehr jung war, verbreitet; diejer aber hat im reiferen Alter laut erklärt, daß er sich Das Mitleid und bie Theilnahme, welche geirrt babe." Bonaparte bewies, hat Lavallette burch einige Anetboten recht gut ins Licht gesett, auch Bourrienne muß einraumen, baß Bonaparte, als er verordnet hatte, alle Pferde ohne Ausnahme zur Fortschaffung ber Kranken und Berwundeten in Anspruch ju nehmen, höchst ungehalten mar, ale fein Stallmeifter gu seinen Gunften eine Ausnahme machen wollte. Auch dieser rühmlichen Anetbote wird hamisch eine boshafte Wendung gegeben. Wenn eine bloße Anfrage bas heftige Auffahren bes Generals, die Beleidigung bes Stallmeifters und ben Schlag mit ber Reitpeitsche hervorgerufen batte, fo mare bas Betragen brutal, und nur benen verzeihlich, die fich burch Geburt über bie Menschheit und Menschlichkeit gleich erhaben glauben; bie Sache verhielt sich aber anders. Aus Savary, ber bie Geschichte im Zusammenhang erzählt, w) sieht man, bag ber Ausbruch gang gufällig mar, weil ber große Bebante bes Einen mit ber Pferbeliebe und Gervilität bes Andern in Collision tam. Lavallette's turger Bericht fagt baffelbe. Er ergablt : "Damals gab ber General Bonaparte alle feine Pferde, ohne ein einziges für sich zu behalten. Stallmeister (le chef de son écurie) hatte die Unvorsichtigkeit, ibn au bitten, eine Lieblingestute bes Generals an verschonen, und bas war bas erfte Mal, bag ich ihn jemand schlagen fab. Er ging wuthend auf ihn los und schlug ihn mit ber Reitpeitsche über den Leib." Was Savary sonst über den Zug aus Sprien nach · Negopten fagt, ift gang charafteristisch für die Art Schriftstellerei, bie, von Absichtlichkeit geleitet, über bie wichtigften Dinge wegschlüpft und ftatt ber Thatsachen und Beweife glanzende Redeusarten und sophistische Wendungen gebraucht, um

über alle Maßen ift, daß, um uns des localen Ausbrucks zu bedienen, die Ufer der Themse von gulls aller Art wimmeln und daß die gullibility unbegränzt ist.

w) Mémoires du duc de Rovigo. Vol. I. pag. 162 - 168.

Schein für Wahrheit auszugeben. Bei d'Aure finden fich einige portreffliche Angaben über biefen Bug. Er führt über ben Transport ber Kranken und Berwundeten die barauf fich beziehenden Stellen aus Larren's und Desgenettes Schriften an und fagt im Allgemeinen über ben Marsch von Acre nach Cairo: x) Man ichatt bie Entfernung von Cairo nach St. Sean d'Acre auf hundert und brei und zwanzig frangofische Meilen. Um biefen Marich zu machen, brauchte bie Armee fünf und awangig Tage; sie machte also täglich weniger als fünf frangofifche Deilen und raftete noch aufferbem mehrmals unterwege, g. B. in Saffa, El Arifch, Cathieb. y) Lavallette fagt: die Armee hatte in ihrer Mitte etwa achtzehnhundert Berwundete. Man hatte etwa zwanzig Tragsessel für bie verwundeten Generale, welche barunter maren, verfertigt, unter biefen waren gannes und Beaur, Duroc und Croifier, von denen der Lette in der Bufte ftarb. Die Vestfranten. bie eine langere Reise nicht aushalten konnten, murben in El Arifch gurudgelaffen, ober vielmehr in ber Rabe bes Forts unter der Bewachung einer Abtheilung Infanterie, Die fie gegen ben Angriff ber Araber ichuten follte. Dann führt er unter ben Genesenen ben jegigen Generallieutenant Digeon an, und fahrt fort: Wir verloren fehr wenige unferer Bermundeten beim Marich burch bie Bufte, und bie Armee jog mit bedeutendem Aufsehen in der hauptstadt Aegyptens ein.

x) Bourrienne et ses erreurs. Vol I. pag. 83.

y) Her ist d'Aure im geraden Biberspruch mit Bonaparte selbst, und es zeigt sich bei der Gelegenheit, wie schlecht Bonaparte dadurch für seinen eignen Ruhm sorgte, daß er nicht bei der reinen und nackten Bahrheit blieb, so daß man sich auf seine Berichte verlassen bürste. Er schreibt an das Directorium, Correspondance Vol. VI. pag. 325. La chaleur du sable du désert a fait monter le thermomètre à 44°, l'a mosphère était à 34°. Il fallait faire onze lieues par jour, pour arriver aux puits, où se trouve un peu d'eau salée sulsureuse et chaude, que l'on boit avec plus d'avidité que chez nos restaurateurs une bonne bouteille de vin de Champagne.

Die Beurtheilung bes Resultate ber fprischen Expedition, welche Lavallette giebt, ift fo treffend, bag wir fie nicht blos als die zulett bekannt geworbene und in ben historischen Werten noch nicht benutte, fondern auch als bie beste, bie wir tennen, hier aufnehmen wollen. Diefer fprifche Reldzug, fagt Lavallette, 2) ift von unsern Reinden mit großer Strenge beurtheilt worden, und unter ber Regierung bes Raifers mar es nicht erlanbt, barüber unpartheiisch zu reben. Unftreitig war es unumganglich nothig, in Sprien einzubringen, um Ibrahim Ben und bie Truppen, welche Dieggar Bafcha nach Alegnyten vorschieben wollte, bort aufzusuchen. Der Rrieg murbe in Sprien mit vieler Geschicklichkeit geleitet. Scheitern ber Unternehmung gegen St. Jean b'Acre tann nur ungludlichen Umftanben zugefchrieben werben, bie vom Dbergeneral gang unabhangig maren; aber man muß barum nicht mit bem General Berthier behaupten, baf bie Armee ber Frangofen alle Refultate erhalten habe, welche fie in Sprien hatte erhalten wollen. Bir haben bort breitaufenb Mann verloren und zugleich mehrere geschickte Generale und Offiziere, die zu ben größten Erwartungen berechtigten. Stadte, die wir eingenommen hatten, haben wir wieber aufgeben muffen. Als wir Sprien verließen, mar Alles bort wieder gerade fo, wie es vor unferer Antunft gemefen mar. Man muß fich fehr huten, gang unfruchtbare Siege, wie bie fprischen maren, für große Bortheile auszugeben. Bare ber General Bonaparte in Megypten geblieben, er hatte gewiß ben Grofvezier geschlagen, als er im folgenben Jahr erschien, um und aus Megypten ju verjagen, er hatte gewiß bie Englander abgehalten, welche Abufir nahmen, aber ficherlich hatte er ben fprischen Feldzug nicht aufs neue begonnen, weil er feine Berftartung aus Frankreich erhalten fonnte, und weil er aufferdem viele Dube murde gehabt haben. fich in Aegypten noch einige Jahre langer zu behaupten."

z) Mémoires et Souvenirs. Vol. 1. pag. 827.

Bourrienne behauptet, daß die Frangofen nicht beliebt in Megypten gemefen fenen, bag bie in ihrem leben und Treiben gestörten höhern Classen und bie hart gebrudten Burger und Bauern ben fustematischen Druck einer organistrten Militarregierung harter gefunden hatten, ale bie Bewaltthatigfeit ber Mammeluden, bie nicht gleichmäßig jeben traf und von ber man einigen Rugen giehen fonnte, wenn man ein Memtchen Dies follte d'Aure nicht bestreiten wollen. thut Bonaparte wenig Ehre an, wenn er feine Bermaltung mit ber eines Muhammed Pafcha jufammenstellt, eines ber argsten Despoten, welche lange Zeit im Drient geherrscht haben, obgleich man gefteben muß, baf er gegen bie Bewohnheit ber orientalischen Despoten seinen mahren Bortheil verfteht, und wenigstens nicht immer und in jedem einzelnen Kall ben Baum abhaut, um fich ber Früchte zu bemächtigen. wollen bei einem andern Puncte, ben Bourrienne ebenfalls bei biefer Gelegenheit zur Sprache bringt, lieber verweilen, als bei einer orientalischen Bermaltung im Drient, einem militärischen System unter einem Bolte und einem himmeleftrich, wo man an feine andere gewöhnt mar, und unter Umftanben, Die feine anderen Mittel als bie, welche man gebrauchte, übrig ließen. Der Punct, ben wir berühren wollen, find bie Urmeeberichte (Bulletins) und ihr Styl.

herr von Bourrienne rebet über diesen Punct, als wenn er nie Diplomat gewesen ware, als wenn er nie seine Auffate und Zeitungsartikel diplomatisch, b. h. durch und durch auf den Schein berechnet, abgefaßt hatte, und doch verfaßte Bonaparte die von ihm getadelten Berichte nur auf dieselbe Weise und nach denselben Grundsägen. Bonaparte wußte, daß in einer übrigens gut organisirten und gut geleiteten Armee das Gefühl der Ueberlegenheit in der Regel die Ueberlegenheit hervorsbringt, und das Gefühl beruht auf der Meinung; denn historische Wahrheit nütt nur dem Forscher. Daß Bonaparte in der Befolgung dieses Grundsages, wie in vielem andern, was er einmal angefangen hatte, viel zu weit ging und im Vertrauen auf das Gewicht seiner Worte, auf den Eindruck, den sie im

heer und im Dublicum ju machen nie verfehlten, viel ju viel that, bavon wollen wir einige Beispiele anführen, die uns Bourrienne schuldig geblieben ift, weil er nach unferer Meinung ben rechten Punct nicht trifft. Mie febr batte übrigens Bonaparte Recht, wenn er, wie Bourrienne berichtet, bem prosaischen Diplomaten vorwarf, bag er nicht verftebe, Die Gemuther ber Menschen, Die noch nicht in ben Borgimmern und an den Spieltischen ber Großen Phantaffe und Reuer ber Jugend verloren hatten, ju bewegen und ju begeistern! Ungeheure Unternehmungen mußten, befonders bei Frangofen, burch ungeheure Worte und Rebensarten geforbert werben. Das wird ichon baraus flar, bag alle Rriegsgeschichten ber Frangofen ohne Ausnahme, von welcher Parthei fie auch fenn mogen, mehr ober weniger in bemfelben Ton reden, fobalb vom friegerischen Ruhm ober von unglaublichen Thaten ber Armee bie Rebe ift. Jebe übertreibende Ergahlung, jebe Unrebe biefes ober jenes Generals, jede Bunderthat, Die Brude von Lobi, Die Gefangennehmung eines ganzen Corps Desterreicher burch Bonaparte und feinen Stab, Die Bunbergeschichte ber Brude bei Arcole, Die fich bei naherer Betrachtung gang natürlich erklart, und taufend ahnliche Dinge - werben fie nicht geglaubt? Werben fie nicht taufend Mal wiederholt, fo oft man fie auch auf ihre mahre Beschaffenheit gurudgeführt Ift wohl irgend eine Geschichte ber ägnytischen Erpedition, wo nicht große Bebeutung barauf gelegt murbe, baß Bonaparte bei ber fogenannten Schlacht bei ben Pyramiden zur Zeit des Marsches von Alexandria nach Cairo seine Solbaten burch bie Rebensart ermuntert habe: bag vierzig Sahrhunderte ihnen von der Söhe der Vyramiden jufchauten? Bas bleibt bei genauerer Betrachtung von diesen hochtrabenden Worten übrig? Diese wunderliche Formel hat nichts besto weniger bas größte Glud gemacht. Wir leugnen übrigens gar nicht, daß sich die Taktik der Berichte und ihrer Abfaffung bei bem Abzuge von Acre im gehässigen Lichte und von ber wibrigsten Seite zeigt. Man wird ohne unfer Erinnern erfennen, bag Bonaparte ohne die fleinliche Klugheit ber Leute, welche biese Berichte nach seinen Ungaben abfagten, viel größer in unsern Mugen fenn wurde. Der Bericht an bas Directorium über ben Ausgang ber Belagerung von Acre fann ale Beispiel bienen; er mar für das frangofische Bolt berechnet, und man wird dieselbe Manier barin finden, die den berühmten Armeebericht über die Schlacht bei Leipzig auszeichnet. Es heißt bort:a) Die Batterien von Bierundzwanzigpfundern murden, wie ich Ihnen in meinem Briefe vom brei und zwanzigsten Kloreal berichtet habe, errichtet, um bes Djeggar Palaft bem Boben gleich zu machen und die vornehmsten Gebäude in Acre ju zerftoren, fie feuerten zwei und fiebzig Stunden hindurch, und erfüllten ben 3med, ben ich mir vorgesett hatte; es brannte beständig in ber Stadt." Dann wird in eben bem Ton von bem Ausfall ber Zurten gesprochen und es heißt: Ueber bie Salfte blieb auf bem Plate, unsere Truppen fturmten in ben laufgraben heran, man verfolgte ben Reind bis in die Stadt mit bem Bajonett in ben Rippen; man nahm ihm achtzehn Kahnen." Soweit ift Alles noch in bem gewöhnlichen Styl, in welchem bergleichen Berichte immer abgefaßt werben; ber Schluß ift aber Bonaparte eigen, er giebt ber Geschichte ein andres Ansehn, um nur nicht gestehen zu burfen, daß man genothigt mar, sich aurudaugiehen. Dies ift hier um fo auffallenber, ba man an ben brei ungludlichen Tagen Alles gethan hatte, um fich in ber Stadt zu behaupten, und erft abzog, als man biefes völlig unmöglich fanb. Es beißt bort: Die Belegenheit schien gunftig, um bie Stabt mit Gewalt zu nehmen, aber bie Spione, die Ausreißer, die Gefangnen kamen alle in dem Bericht überein, daß die Pest große Berwüstungen in Acre anrichte, daß alle Tage mehr als sechzig Personen baran kurben, daß die Symptome schrecklich waren und daß man in seche und dreißig Stunden unter Convulsionen, die denen ber Rafenden ahnlich maren, bavon weggerafft murbe. Baren bie Soldaten einmal in ber Stadt gerftreut gewesen, fo

a) Correspondance Vol. VI. pag. 307 - \$08.

hatte man fie unmöglich vom Plundern abhalten konnen; fie wurden am Abend ben Reim biefer schrecklichen Plage mit in bas Lager gebracht haben, eine Plage, bie mehr zu fürchten ift, als alle Armeen ber Welt." Rach biefen blos für bie Parifer Pflastertreter berechneten Borten, bei benen man gar nicht baran benten barf, daß bie Englander boch in Acre blieben, wird ohne weiteres gang turg am Schluffe hingugefügt : "Die Armee jog am erften Prarial von Acre weg." Un ben General Dugua, ber in Cairo commandirte, lautete ber Bericht ichon gang andere; boch wird auch in biefem fo wenig als in bem Bericht an bas Directorium erwähnt, baß bie Dest schon unter ben Frangofen muthete, und zugleich wird bie Bahl ber Bermunbeten und Kranken um zwei Drittel geringer angegeben, ale fie in ber That mar. Es beift: b) Innerhalb brei Tagen werbe ich mit ber ganzen Armee aufbrechen, um nach Cairo zu tommen. Bas mich aufhalt. ist die Kortschaffung ber Bermundeten, beren ich seche bis fiebenhundert habe. Ich habe mich ber hauptpuncte ber Befestigungsmauer von Ucre bemeistert, wir haben es aber nicht rathsam gefunden, barauf zu bestehen, die zweite Ringmauer zu belagern; wir hatten babei zu viel Zeit und gu viel Leute verlieren muffen." Dem Divan von Cairo wirb bie Sache wieber gang anders vorgetragen. Dort ift Djeggar's Palast ber Erbe gleich gemacht; in Acre ift fein Stein auf bem Andern geblieben; alle Einwohner haben bie Stabt verlaffen, Djeggar ift gefährlich verwundet. Dreißig Schiffe voll Truppen find ihm zu Sulfe gefommen, von diefen find brei sammt der Artillerie von den frangofischen Fregatten genommen, die Uebrigen find im allerschlimmsten Zustand und ganglich gerftort. Gin folches Actenftud ift für einen großen General nicht rühmlich. Uebrigens barf man, wenn man einen Bourrienne liefet, nicht vergeffen, daß diefer durchaus teinen Ginn bafur hat, bag ber Charafter eines gebornen Herrschers fich barin zeigt, bag Bonaparte bie Triebfeber ber

a) l. c. pag 309.

1

Menichen überall burchschaut und, mit tiefer Achtung für bie Menigen erfüllt, Die bas find, was fie scheinen wollen. für alle Anbern stete ben glanzenden Rober bereit hat. unterrichtet feine Leute in biefer Runft, Die Schwachheit gu benuten, und tabelt fie, wenn fie nicht Rudficht barauf nehmen, baf ber Egoismus ihrer Untergebenen ihre Befehle fruchtlos machen wirb, wenn fie nicht bie Leibenschaft berer, an welche biefe Befehle ergingen, ju benuten verftanben. Wir wollen bies burch ein Beispiel erläutern, und mablen Marmont, beffen Chrgier ihn ichon bamale auszeichnete. Er hatte, wie wir bemerkten, in Alexandria commandirt und bort manche Kehler gemacht, die ihm sein Dbergeneral vorwirft, wovon wir aber nur einen ermahnen wollen. Bonaparte wirft ihm por, bag er fehr thoricht gehandelt habe, feine Eitelfeit mit ber Einbildung bes Ordonnateur in Conflict gu bringen und baburch felbst die Ausführung feiner Befehle gu bindern. Er schreibt in dieser Beziehung an Marmont: c) Sie haben in allen Streitigkeiten über Grenzen und Ausbehnung Ihrer Gewalt, welche vorgefallen find, Unrecht gehabt. Der Commiffaire Michaud fand unter ben Befehlen bes Orbonnateur Laigle, felbit aber wenn er gang unabhangig gemesen mare. wurde bie Weltflugheit Ihnen geboten haben, fich gang andere an benehmen, als Sie fich benommen haben. Alle Magazine waren in bes Orbonnateur Laigle Banben, Gie zeigten baber fehr wenig Menschenkenntnig, als Sie nicht einsahen, bag Sie selbst fich burch einen Streit mit ihm ber Berforgung beraubten, ba ich boch einen Plat wie Alexandria reichlich mit Proviant versehen haben wollte und mußte. Satten Sie nicht biefe hochst unpaffenben Streitigkeiten angefangen, fo batten Sie gegenwärtig viermalhunderttausend Rationen Zwieback mehr in Alexandria."

Wir ergahlen hier nicht bie Geschichte ber aguptischen Erpedition, bie wir vielmehr als befannt voraussetzen, und jum Berständnig ber folgenden Bemerkungen über bie letten

<sup>-</sup>c) Correspondance Vol. VI. pag. 339.

!

Ereigniffe in Regupten por Bongparte's Abreife nach Europa wird eine furze Angabe ber hauptumftande hinreichend fenn. Gleich nach Bonaparte's Rückfunft nach Aegypten regten fich bie Mammeluden und die Araber ber Bufte aufs neue, und ber frangofische General erfuhr in bemselben Augenblick, als er (am 14ten Juli 1799) gegen Murad Ben jog und biefen zur Klucht nach Dberägppten nothigte, bag endlich bas große türfische Beer an ber Norbfufte von Megypten angefommen, daß ein Theil besselben gelandet und daß das Kort Abufir von ihnen besett sep. Die Armee ward auf bem linken Ufer bes Rils bei Rahmangeh gesammelt und ber Beschluß gefaßt, ausgeschifft maren. bie fünfzehntausend Türken, welche anzugreifen, ebe fie verstärft wurben. Diefes geschah am Die Berschanzungen, hinter welchen sie fich vertheibigen wollten, murben erstiegen, bie Aliehenben fonnten nicht einmal bie Schiffe erreichen, fonbern tamen burchs Schwert ober in ben Wellen um; auch bas Fort Abufir konnte fich nicht behaupten. Am Tage nach dem Gefechte ward auch bas Kort mit Sturm genommen und die Befatung niebergefäbelt.

Die Die Geschichte in solchen Buchern, wie Savarn's Dentwürdigfeiten, behandelt wird, bas fieht man am beften aus bem Berichte, ber bort von bem eben ermahnten Siege über die Türken gegeben ist. Das Leere folder sophistischrhetorischen Beschreibungen wird jedem beutlich werben, ber unmittelbar nachher bie Actenstücke über bie Anstalten gum Angriff und über ihre Ausführung in ber Correspondenz Auch die Denkwürdigkeiten von Sct. Belena ober vielmehr ber zweite von Gourgand abgefaßte Theil geben nur burftige Rotigen. In feiner von beiden Erzählungen wird hervorgehoben, welche Mühe fich Bonaparte gab!, die Türken von der Rufte wegzuloden und fie zu bewegen, nach ber Einnahme von Abukir geraben Wegs auf Alexandria zu ziehen. In dieser Beziehung erhielt Marmont Auftrage gang eigner Art. Er follte fich mit ben Türken in Unterhandlungen einlaffen, sollte ihnen hoffnung jur Uebergabe ber Stadt

machen, Bergagtheit zeigen, blos um ihr heer nach Alexandria ju ziehen. Schickt man, schreibt ihm Bonaparte, von Abufir aus jemand an Sie, um Sie gur Uebergabe ber Stadt aufzuforben, fo ermeisen Sie ben Abgeordneten ja recht viele Artigfeit und Aufmertfamfeit; geben Gie ju verfteben, bag es nicht Gebrauch ift, einen Plat zu übergeben, ehe ber Reind bavor liegt, bag Gie aber, im Kall Gie mirklich angegriffen murben, fich mahrscheinlich nachgiebiger finden ließen. Treiben Sie bie Unterhandlung fo weit Sie immer tonnen, benn ich murbe es fur ein großes Glud halten, wenn bie Leichtigfeit, mit welcher fie Abufir eingenommen haben, fie bewegen fonnte, auch Alexandria einzuschließen; bann maren fie verloren. Die Borfchrift geht noch weiter. Marmont foll, auch wenn niemand an ihn geschickt wirb, bie Unterhandlung felbst anfangen; er foll fich nach ber Capitulation von Abufir erfundigen laffen, foll zu verstehen geben, bag er besonders begierig sen, zu erfahren, ob man ber Garnison bie Bedingung gehalten habe, fie nach Frankreich zu bringen, und bag er fich gludlich ichate, wenn er bas Gleiche erhalten konne. Davon rebet Bourrienne nicht, fo wenig als von einem sonderbaren Ginfall, ben Bonaparte hatte, fich ber vielen herrenlosen Sunde, Die man in allen orientalischen Städten antrifft, zur Bewachung ber Stadt Alexandria zu bedienen. Wir ermahnen besonbere bes Lettern, weil es gang zu bem Stoff gehört, ben Bourrienne fich ausgewählt bat. Der General schreibt barüber folgendes an Marmont: Es muffen in Alexandria eine große Menge hunde fenn, beren Sie fich leicht bedienen konnen, wenn Sie eine Angahl berfelben in geringer Entfernung von ben Mauern anbinden laffen. "

Die bewunderungswürdig alle Einrichtungen getroffen, alle Befehle gegeben wurden, wie für alles Nöthige geforgt war, wie der Erfolg fast unmöglich fehlen konnte, sindet man auch bei Bourrienne angebeutet. Doch wird dies aus ben Briefen und den bestimmten Einzelheiten, die man dort findet, viel klarer, als aus irgend einer Erzählung. Bei solchen

j

Belegenheiten giebt fich ber jum herrschen geborne Mann am meisten als einen folden fund. Dazu gehört bann freilich nothwendig, daß ein Mann, ber fich folder Ueberlegenheit bewußt ift, mit einer Buverficht auftritt, ber fich Reiner wiberfegen, fo wie fich feiner einer Magregel entziehen barf, Diese Urt blieb hernach bem felbit menn er Recht hat. General eigen und war die Quelle bes Despotismus, ber um so mehr brudte, je weniger bie burgerlichen Ginrichtungen Rranfreiche mit ben militarischen eines im Drient bienenben Beers übereinstimmten. Wie wenig irgend ein Wiberstand ober nur eine Abweichung von feiner Unficht gebulbet marb, fieht man aus bem fleinen Streit mit Defair, beffen gwar auch Savary gebenkt, ben man aber aus brei im August geschriebenen Briefen beffer beurtheilen lernt. d) Schon in bem erften biefer Briefe brudt er fehr ftart feinen Unwillen über bie Bewegungen aus, welche Defair mahrend ber Zeit, als er felbst gegen bie Türken gezogen mar, gemacht und nicht gemacht hatte; besonders, bag er verfaumt hatte, feinem Befehle zu folgen und nach Cairo zu giehen. Brief ift aber weit ftrenger; ba heißt es: "Die Provingen Ranoum, Minief, Benefuef, General, follten für die Bedürfniffe Ihrer Division nie Lieferungen ober Leiftungen geben, ba ja nicht einmal die Berwaltung berfelben Ihnen anvertraut ift. 3ch ersuche Sie, fich auf feine Beise in die Berwaltung biefer Provingen ju mischen." Der britte Brief betrifft Rechnungsangelegenheiten und ber Beneral ift hochft ungehalten, bag Defair, ber bafür geforgt hatte, bag er eine fleine Summe in Caffe behielte, biefe Summe zum Beften feiner Untergebenen angewendet und nicht zugegeben habe, daß biefe wegen rucklandigen Golbes in dieselbe Roth famen als die Uebrigen.

d) Correspondance. Vol. IV. pag. 427.

VI.

Ueber ben Zeitraum von ber Abreise aus Aegypten bis auf bie Errichtung ber Consularregierung.

Wir wollen hier noch einige Bemerkungen über ben ägyptischen Zug vorausschicken, ehe wir eine kurze Uebersicht ber europäischen Begebenheiten und ber Veränderungen der Regierung und Gesetzgebung in Frankreich entwersen. Wir breiten uns hernach über diesen kurzen Zeitraum weniger Monate aussührlicher aus, weil wir uns dem Zeitpunct nähern, wo Bonaparte an der Spitze der Angelegenheiten von Europa erscheint, wo wir daher auch der bis dahin beobachteten Kurze entsagen mussen, wenn wir sein Verhältniß zu seinen Zeitgenossen gründlich erforschen wollen.

Unmittelbar nach bem Siege bei Abufir und aus ben Reitungen, die ihm ber englische Commobore mitgetheit hatte. mußte Bonaparte nothwendig auf ben Gebanten tommen, bag er, nach Europa gurudfehrend, als rettender Engel werde begruft werden und bag man bereitwillig bas Schickfal von Frankreich in feine Sand legen werbe. hier bringt fich und querft nothwendig die Frage auf, ob er auffer ben allgemeinen Rachrichten aus ben von ben Englandern mitgetheilten Reitungen noch befondere erhielt, und ob ihm ichon in Gprien von Kranfreich aus eine Aufforderung jur Rudfehr nach Europa gutam. Bourrienne leugnet, daß auffer ben Zeitungen irgend eine Runbe an ihn gelangt fen. In bem unter Montgaillarb's Namen in Umlauf gefetten Buche wird mit großer Dreistigkeit fehr umftandlich berichtet, daß ichon im Brümaire des 7ten Jahrs (Rov. 1798) Roberjot einen Auffat habe machen laffen, um die Rothwendigfeit ber Rudfehr Bonaparte's barguthun. Diesen Auffat, heift es bort weiter, schickte er an Sienes, welcher bamals frangofischer Gesandter in Berlin mar. Siepes ließ burch ben preugischen Sof biefen für Bonparte bestimmten Bericht an den preußischen Gefandten in Conftantinopel beforbern, welcher ein eignes Schiff miethete und unter prengischer Alagge nach Aegypten Ardiv f. Beidichte. 3. 12

abgeben ließ. Diefe Erzählung ift etwas weniger abentbenerlich. als bie vorher auf ben Dentwürdigkeiten angeführte offenbar fabelhafte Geschichte von ben Nachrichten, Die er burch ben bollanbischen Gesandten vermittelst turfischer Couriere (Zartaren) auf bem ungeheuren Umwege ju Canbe burch Rleinaffen und Sprien follte erhalten haben; fie beruhet inbeffen, wenn man fie etwas genauer betrachtet, auf feinem positiven Zeugniß, hat vielmehr die Augenzeugen und, wie wir gleich berichten werben, felbst ben Bruder bes Generale, ber Bourrienne widerlegen will, gegen fich. Bourrienne geht nämlich auf ber andern Seite ju weit, wenn er in einer Art formlicher Abhandlung im 14ten Capitel bes zweiten Theils heftig bestreitet, daß Bonaparte über die Lage ber Dinge in Europa irgend einen Wint erhalten, ober bag feine Bruber jemand an ihn geschickt hatten. Er irrt, ober vielmehr, er mußte das gewiß beffer, aber bie Redactoren feiner Rachrichten gogen por, Alles abzuleugnen; boch tann es fenn, daß die Sache mit so vielem Geheimnis behandelt wurde, daß fo wenig Bourrienne als Lavallette Reuntnif von ber Botichaft bes Griechen erhielten. Lavallette weiß von ber folgenden Geschichte nichts, e) welche gleichwohl nicht bezweifelt werden darf, da Joseph Bonaparte feinen Grund haben fonnte, fie gu

e) Mir wollen Lavallette's eigne Morte hier beifügen: Mémoires et souvenirs Vol. I. pag. 333 — Pendant le court séjour du général en chef à Aboukir il y eut quelques communications avec Sidney-Smith, par l'entremise d'un secrétaire. Nous étions sans nouvelles d'Europe depuis longtems et le commodore Anglais se donna le malin plaisir de nous faire connaître par les journaux la situation de la république. Nous apprimes que tout le midi de l'Italie était évacué, que l'on se battait sur les frontières du Piémont et qu'enfin la France etait aux abois. Le général Bonaparte se garda bien de laisser percer dans l'armée ces tristes nouvelles; mais dès ce moment il se décida à repasser en Europe, bien convaincu que lui seul pouvait réparer les maux que le mauvais gouvernement du directoire avait accumulés sur le pays.

erbichten. Jofeph Bonaparte mag, gleichwie Bonrrienne, wenn er von fich felbft fpricht, übertreiben, in andern Dingen verdient er wenigstens eben fo viel Glauben als biefer. Er fagt in ber in einem etwas prablerischen Ton geschriebenen Stige feines Lebens, bie er auf Beranlaffung ber Dentwürdigkeiten Bourrienne's befannt gemacht hat, wortlich Folgenbes: f) Joseph Bonaparte rebete, als ber General Bonaparte, ber bamals in Aegypten war, in einem Ausschuffe beiber Rammern heftig angegriffen wurde, mit folder Rraft und fo überzeugend zu beffen Gunften, baß er bie Antlager beschämte und Aller Stimmen für fich hatte. Benige Lage nachher warb er gum Secretar ber Aunfhundert ernannt. Er ichidte einen Griechen nach Sprien, um feinen Brnber gu benachrichtigen, bag gang Italien vom Reinbe Kranfreich von innern 3wistigfeiten gerruttet und die Regierung fo beschaffen und gefinnt fen, bag bie Armee bes Drients burchaus feine Bulfe mehr gu erwarten habe." Rimmt man bies als mahr an, wie es uns scheint, so wird man erklärlich finden, daß diejenigen, welche in das Beheimniß eingeweiht wurden, auch wenn fie in Aegypten gurudbleiben mußten und Anfange unwillig maren, fich bennoch fpater von ber Rothwendigfeit überzeugten, baß fich Bonaparte vom heer trennen und ber Angelegenheiten beffelben in Europa annehmen muffe, wenn nicht aller erworbene Ruhm burch ben Ausgang in Schmach vermandelt werben folle. Wir verweilen hier etwas langer, weil wir aus einer Schrift, die gar viel Unbedeutendes, Unrichtiges und ber Aufmerksamkeit bes größern Dublicums gang Unwürdiges enthalt, einige Actenstucke ans Licht bringen und ihre Bedeutung erlautern wollen, welche man vielleicht an bem Orte, wo fie ftehen, namlich in ber Sammlung ber gegen Bourrienne hie und ba befannt gemachten Erffarungen nicht suchen, ober fie menigstens ber gebührenben Aufmerksamkeit nicht würdigen wurde. Zufällig treffen auch

f) Bourrienne et ses erreurs. Vol. I. pag. 344.

bier wieber bie Declamatoren, 3. B. Rorvins, mit ben boshaften Tablern jusammen. Man findet in beiben, bag ber Obergeneral einer talten Berechnung, Die feinem Charafter gang fremb ift, bei ber Entfernung aus Megnoten gefolgt fev. Wir glauben bagegen ben Enthusiasmus, bie Begeisterung für Thaten, die ihm Unsterblichfeit verschaffen tonnten, wie fie fie ben helben bes Alterthums verschafft haben, bas Bertrauen auf fich felbft und auf die Bunft bes Schicksals als Quelle biefes Entschluffes nachweisen zu konnen. Wir berufen und mit einiger Bebenklichkeit auf ben Brief eines Mannes wie ber General Abdallah Menou (fo unterschreibt er fich felbst in feinem Briefe), bem er befanntlich fein ganges Bertrauen schenkte, mabrend er Rleber bas Commando laffen mußte, wir haben aber anbre Documente, aus benen wir bas aus feinem Briefe hergeleitete Refultat bestätigen tonnen. Menon namlich in einer erften fur ben General Rleber bestimmten genauen Belehrung über alle Berhaltniffe, wie fie fich im Augenblick von Bonaparte's Abreise fanden, fagt ausbrücklich, bag er fich über bie Beweggrunde von Bonaparte's Entfernung aus Megypten nicht fchriftlich erflaren tonne, fondern biefe Erflarung feinem fünftigen Dberbefehlshaber bei einer mundlichen Unterhaltung mittheilen wolle. beschränke mich barauf, heißt es, Ihnen gu fagen, bag ich bie Beweggrunde triftig gefunden habe, und bag biefe Magregel die Einzige ift, welche ber Armee in diesem Augenblick heilfam fenn konnte." Dies scheint und bedeutsam genug, und wenn wir uns ohne Rritit der Urkunden blos auf die Worte berfelben ftugen wollten und mit Abvocatenbeweisen zufrieben maren, fo tonnten wir und auf Rleber, Friant, Berbier, Pouffielques berufen und zeigen, daß fie Alle bie Abreife für nothwendig und nuglich erflarten. Wir glauben aber aus ihren Ausbruden nichts weiter folgern zu durfen, als bag fie es für verständig halten, ihre Unzufriedenheit zu verbergen und durch ihre Ginigfeit bagu beigutragen, Megypten fo lange als möglich zu vertheidigen, um es hernach, wenn fich bie Umftanbe geanbert hatten, besto eher mit Ehren aufgeben gu

konnen. Nach biefem Grundfat muß man Rleber's Brief an Menou beuten, ba Rleber unstreitig hochst unwillig mar, baß auf einmal die ganze Last einer schweren Berantwortung auf ihn gewälzt warb, und Menou ber Mann nicht fenn fonnte. bem er fich offen hatte aussprechen sollen. Der Schluß von Rleber's Brief ift aufferdem fehr unbestimmt und fteht mit feinen fpateren Meufferungen gerabezu in Wiberfpruch, g) Defair bagegen theilte offenbar Bonavarte's Unfichten: er war voll von bem Gebanten beffen, mas er mahrend feiner furzen Senbung nach Deutschland gesehen hatte. monarchisch, nicht, wie Rleber, republicanisch gefinnt; er sah in Bonaparte ben Retter Frankreichs und ben Sieger im gerriffenen aber wohlhabenben und gutmuthigen Deutschland; er schreibt baher in einem gang andern Ton, bestimmt und beutlich; aller Groll ift vergeffen; Defair fieht ben Krieg in Deutschland mit bem agpptischen verglichen als eine Urt rühmlicher Luftbarteit vor Angen, und bittet ben General ausbrucklich, fich nach Europa zu begeben, wo er ihn zu finden und ben Krieg in Deutschland mit ihm zu führen hoffe.

Hetenstüde zu benutzen, aus benen hervorgeht, daß sich der wackere Aleber in seinem republicanischen Eiser von einem vorgeblichen Republicaner (Tallien) mißbrauchen und in eine förmliche Rabale verwickeln ließ. Dieser Punct ist hier um besto wichtiger, da man sehen wird, daß alle Partheien der Franzosen, selbst ein Aleber, wenn es gewisse Zwecke galt, die Moral keiner Rücksicht würdigten, daß daher Bonaparte, wie er unstreitig im Mittelalter nach dem hierarchischen Princip gehandelt hätte, so dem in seiner Zeit herrschenden Princip solgte, wenn er bei seiner Politik die Moral aus den Augen verlor.

g) Bourrienne et ses erreurs. Vol. I. pag. 120. steht Kleber's Brief an Menou, bessen Schlusworte sind: Si j'approuve le motif du départ de Bonaparte, du moins me reste-t-il quelque chose à dire sur la sorme.

Tallien hatte, wie fehr viele Mitalieber bes Rationals convente, burch fein Leben und fein politisches Benehmen in ben letten Zeiten alle Partheien gegen fich erbittert. Auch feine Frau (die Cabarrud-Kontenay) hatte ihren 3wed burch ihn erreicht und mar feiner überbruffig. Er hatte geschwelgt und die Mittel fehlten; in Franfreich war ihm unbehaglich; er brangte fich an Bonaparte, als biefer ben agpptischen Bug ruftete. Sochit mahrscheinlich ftand Tallien ichon bamals, wie wir aus feiner gunftigen Aufnahme in England ichliefen, als er bei feiner Rudtehr aus Negvoten nach England aufgebracht ward, mit ben Bourbons in Berbinbung. Bonavarte fonnte ibn nie leiden; wir vermuthen baher, bag Bonaparte's Gemablin, Die Tallien Berbindlichkeiten hatte, auswirfte, bag er ohne bestimmtes Amt nach Acappten geben burfte, wie er um 1815, was wir zuverläßig wissen, die Audienz, die ihm porher Jahre lang verfagt war, burch bie Bermittelung ber Bergogin von St. Leu erhielt. Er reisete nicht gleich mit, fondern tam, wie fich aus ben Actenftuden ber Correspondeng ergiebt, über Malta nach, war aber eigentlich in Megypten ju Richts zu gebrauchen und ward, wie er verbiente, ziemlich verächtlich behandelt. Er ward beim Institut gebraucht, wo er gang überflüßig mar, beim Enregistrement u. f. w., und machte fich als Republicaner an Rleber, ob er fich gleich langst ben Bourbons verfauft hatte, Die allein unverständig genug waren, eine so schlechte Baare bezahlen zu wollen. Dem General Bonaparte entging Tallien's Treiben nicht; nur ließ er fich nichts merten. Wenn er ihn hernach, wir wiffen nicht, ob weil er ihn gleich Barrere ju gewiffen Geschäften für ben paffenbsten Mann hielt, ober weil bie Kamilie fich seiner annahm, wieder gebrauchte, so war bies nur zu Rabalen und Berrath. Er fand ihn hier wie überall, und ward endlich gang erbittert , h) bis wir ihn um 1815

h) Kallien warb enblich Conful in einem fpanischen Safen. Was er getrieben hatte, kann man baraus schließen, baß er nicht, wie bie anbern Conventsbeputirten, von ben Bourbons verfolgt warb — obgleich er für ben Tob bes Königs gestimmt hatte.

ganz anders empfangen sehen. Davon weiter unten bei Gelegenheit ber Rudfehr von Elba.

Wir tehren nach biefer Abschweifung über bas Leben bes Mannes, ber erft einer ber schrecklichsten Berfolger aller reinen und eblen Menschen in ber Schreckenszeit gewesen war und bann fich bei Ropespierre's Sturg am thatigften bewiefen hatte, ju ber Rolle, die er nach Bonaparte's Abreife fpielte, gurud. Das Actenstud über bie Rabale, worauf wir und ftugen, murbe und ohne befondere Beranlaffung fein Frangofe mitgetheilt haben, weil es Schatten auf Rleber Die Frangofen find fo flug, biejenigen, die fie einmal als Rationalhelben ausgesucht haben (gehört boch auch Ren barunter!), burchaus nicht fallen ju laffen, fie ju vertheibigen und zu reinigen, und bem im Relbe, mit bem Gabel und bem geübtert Auge erworbenen Ruhm jebe andere Radficht, jeben Seelenadel, jede Wiffenschaft und jedes Gefühl zum Opfer bargubringen. Wir muffen baher bas, mas fie felbft gegen fie befannet machen, mit befto größerem Bertrauen aufnehmen. Bei biefer Gelegenheit fagt ber Mann, ber bas Actenftuck bervorgezogen hat und ben Doctrinars gerade fo nahe angehört, als er Bonaparte angehört hatte, gang ausbrucklich, es fen ihm fehr leib, daß ihn herr von Bourrienne genothigt habe, Dinge and Licht zu bringen, bie er lieber im Dunkeln gelaffen batte. Er beutet an, bag er bochft ungern einen Schatten auf bie überall im Rosenlicht ftrablenden Berhältniffe werfe, baß es aber nicht feine Schuld fen. Die Actenstude bestehen in einer unbezweifelt achten Correspondeng gwifchen Rleber und Zallien über die Mittel, Bonaparte's Popularitat zu vermindern und befonders fein Betragen in Megnpten recht gehäßig gu machen, wodurch bann Rleber's Unwille und feine Befchwerben wurden gerechtfertigt werden. Der wadere Rleber ift fo blind burch feinen Unwillen, baß er gar nicht mertt, bag Tallien als ein abgefeimter Schurte fich und ihn ben Englanbern verfauft hat und noch weiter verfaufen mochte. Rleber ift offenbar ber Betrogene. Wir wollen, um nicht zu ausführlich ju werben, nicht Tallien's gangen Brief überfegen, fondern

unfern Lefern überlaffen, ihn am anzuführenden Orte nachzulefen, wir heben nur Einiges daraus besonders hervor, theilen bagegen Rleber's Brief gang mit. Baren übrigens bie Actenstude nicht unbezweifelt acht, wie auch aus ben innern Mertmalen hervorgeht, fo murben fich ichon hundert Stimmen bagegen erhoben haben. Tallien ichreibt feinen Brief am Tage nach einer mundlichen Unterhaltung mit Rleber, i) auf welche er fich in dem Briefe bezieht und deren Inhalt fich leicht aus ben anzuführenden Bruchftuden errathen läft. Der Brief ist vom 31ten Dezember 1799, wo also Bonaparte langst an die Spite der Regierung von Kranfreich getommen war. "Bon ben zwei Borichlagen, heißt es bort, bie Gie mir gethan haben, giehe ich ben Ginen vor, nicht blos weil er mir ber willfommenfte ift, fonbern auch in Beziehung auf ben Gegenstand, ben Sie fich vorgefest haben." Dann folgt ein Bericht, aus welchem hervorgeht, daß Rleber und Tallien unter Sidnen Smith's Bermittelung entweder die Gelehrten ober die Bermundeten nach Franfreich ju schaffen gebachten, um bort Unwillen ober Saß gegen Bonaparte ju erregen, weil biefe, Bermunbete und Belehrte, bamals am unzufriedensten über ihn waren. Tallien erklart fich für die Absendung ber Bermundeten, als ficherer zum Ziele führend. Er entwickelt mit jener Rlugheit und Arglift, welche von den in der alten Zeit und unter den alten Berhältniffen gebilbeten leuten in ber Revolution fo ungemein vervolltommnet ward, wie die boshafte Magregel ber Abfendung ber Bermunbeten und Blinden am boften auszuführen fen, baun fügt er hinzu: Es ift gar nicht baran zu zweifeln, baß, wenn wir biefe Borfichtsmaßregeln anwenden, die Untunft ber Bermundeten eine große Wirtung hervorbringen muß, besonders wenn fie zu Toulon landen, wo die heißen Ropfe ber Provenzalen fo leicht jeden Eindruck annehmen. Wenn man biese traurigen Reste eines blübenden Seers tommen fieht, bann wird man bem fluchen, ber die ganze Unternehmung

i) Beurrienne et ses erreurs. Vol. f. pag. 109 - 113.

entworfen und angefangen hat, und benjenigen fegnen, ber fo vielem Elenbe ein Enbe gemacht. Rehren biefe Bermundeten in thre Heimath gurud, fo haben biefe, ohne bag man fich darein zu mischen braucht, einen entschiedenen Ginfluß auf bie Meinung ihrer Kamilien und ihrer Camaraben, inde g wir burch andre Mittel (man fehe hier bie Lattit und Taktiker ber Revolution) auf die Stimmung verständigen Theils vom Dublicum und auf die Regierenden einwirken. Diese Mittel konnten flein icheinen (bas fühlt also boch selbst Tallien), ich glaube aber, daß sie gleichwohl nicht zu verachten find. Ich werbe hernach, wenn Gie es paffend finden, bie Gelegenheit weiter benuten. Gie konnten mich zum Civilcommiffarius ernennen, ber ben Auftrag hatte, die Berwundeten zu begleiten und darauf zu sehen, daß es ihnen bei ber Ueberfahrt und bei ber Untunft in Frankreich an Nichts mangle. Auf biese Beise erhalte ich ein natürliches Mittel, bie Versonen, bie gur Regierung geboren, aufzusuchen, und mit ihnen von Meanyten zu reben. Ich werbe bies um so eber konnen, ba ich ohne allen öffentlichen Auftrag als bloßer Reisender hingegangen war, mir also Niemand barüber einen Borwurf machen tann, daß ich ins Baterland gurud. gekehrt bin. Go ift ber Plan beschaffen, ben ich biese Racht über ausgesonnen habe, ben ich jeboch völlig Ihrer Beurtheilung überlaffe, nur fenn Sie überzeugt, daß ich mich, mag es in Megnpten ober in Kranfreich fenn, ftets beeifern werbe, basjenige zu thun, mas zur Erreichung Ihrer Absichten beitragen tann. 3ch hoffe, daß biefer Umstand zwei Manner, bie fich gegenseitig achten sollten, einander nahe bringen wird, und fie in den Gefühlen dauerhafter Freundschaft vereinigen."

Durch biesen tückischen Brief eines der gewissenlosensten Manner der Revolution ließ sich der Obergeneral bewegen, am 7. Januar 1800 durch folgendes Schreiben das Directorium zu ersuchen, Tallien's Plan zu befördern, oder ihn gewissermaßen bei dem Directorium, dessen Sturz ihnen unbekannt war, zu accreditiren: "Der Bürger Tallien ist beauftragt, für das Beste der wackern Soldaten nicht allein während der

Ueberfahrt zu forgen, fondern fich auch ihrer bei ber franzöfischen Regierung, so wie bei ben Municipals und Departementals Behörden ber Gegenben, burch welche fie tommen, anznnehmen. Es find lauter helben, Burger Directoren, Die ich Ihrer aufmerkfamen Gorge empfehle." Ueber Rleber's Stimmung und die Urfachen biefer eines großen Mannes, wie er allerdings mar, gang unmurdigen Berbindung mit einem Menfchen wie Tallien werfen einige Stellen in Savarn's Dentwürdigfeiten etwas Licht, fo flach und lofe fonst alle Angaben in biefem Buche find. Bonaparte hatte nämlich vor feiner Abreife Unterhandlungen mit ben Turten eingeleitet, mit benen es ibm unmöglich Ernft fenn fonnte; er wollte nur Beit gewinnen; Rleber dagegen, ber beutlich einfah, daß er fich nicht behaupten tonne, machte Ernft baraus. Er wollte gern nach Europa zurud, es verbroß ihn aber nicht wenig, daß ber ganze Ruhm ber Siege einem Anbern zufallen follte, und bag er allein die Beschämung einer Capitulation tragen muffe. Belegenheit zeigt fich übrigens bie Ueberlegenheit von Bonaparte's großem Beifte über bie Erften und Borgüglichften feiner Generale beutlicher, als unmittelbar nach feiner Abreise aus Megupten, mo Unficherheit und Zwiespalt an allen Enben hervortritt. Wir wollen uns hier nicht auf Reynier's bekannte Denkschrift beziehen, benn bieser war in bem Augenblick, als er feine Schrift abfagte, offenbar Parthei und überließ fich feiner heftigkeit; wir konnen aus Savary's Erzählung baffelbe Resultat ziehen. Savary ward zu ben Unterhandlungen gebraucht, und aus feinem Bericht über bie Urt, wie biefe geführt wurden, geht ber Mangel an Uebereinstimmung und besonders die Ueberzeugung hervor, daß weder Kleber ober irgend ein Anderer neben oder nach Bonaparte die Meinung ber Untergebenen völlig beherrschte ober unterjochte. geht aus Savarn's Bericht beutlich hervor, daß Davoust schon bamale bie Rolle spielte, die er später bei jeber Gelegenheit. wo er fich heranbrangen tonnte, auf's neue übernahm. Diefe Rolle bestand barin, bag er, um einen ungemäßigten Chrgeiz gu befriedigen, fich nicht icheute, Bonaparte's Entwürfe, wenn

auch beffen beffer gefinnte Rreunde die Unmöglichkeit ber Ausführung einsahen und ihn wohlmeinend und flug abmahnten. auf jebe Beise und burch bie verberblichsten Mittel zu forbern. Uebrigens ift es merkwürdig genug, daß wir schon hier in Megnpten bie beiben Manner jufammen geschäftig finben, spater burch Sarte, geheime Polizei, unnöthige Dienstfertigleit fo fehr bazu beitrugen. Bonaparte's Ramen verhaßt zu machen. Auch hier waren fie emfig für fich felbft und ihr eignes Intereffe geschäftig, mahrend fie für Bonaparte und in feinem Beift und Ramen zu handeln ichienen. Savarp, Davouft und Defair verließen, um bies gelegentlich zu bemerten, Aegupten zu einer und berfelben Zeit, und bie beiden Erften fnupften von biefem Augenblick an ihre ehrgeizigen und hochstrebenden Plane, Die auf nichts mahrhaft Großes und Ebles gerichtet maren, an Bonaparte's Perfonlichkeit. Sie wurden hernach an einem militarifchen Sofe die gefährlichsten Sofleute. Beide gehörten ber alten Zeit ber absoluten Monarchie, ihrer Bildung, Tendens und ihren 3meden nach, weit naher an, als ber neuern republicanischen. Davoust lehnte wohlbedachtig die Beforderung ab, due ihm Rleber zugedacht hatte, um diesem feine Berbindlichfest schuldig zu fenn.

Unter Allen, bie von ihren Freunden und Verwandten gegen Bourrienne's Angriffe vertheidigt worden sind, wenigstens so weit die Schriften reichen, welche in jener oft angeführten Sammlung aufgenommen sind, ift Keiner unglücklicher vertheidigt, als Davoust. Der Sohn jenes Mannes, der in Deutschland eine höchst unglückliche Celebrität erworben hat, der Fürst von Eckmühl, vertheidigt seinen Vater in jenen Schriften wenigstens eben so unglücklich, als Savary sich selbst vertheidigt, denn beide stehen gerade dann im gehässigsten Lichte da, wenn man, was zu ihrer Vertheidigung vorgebracht wird, ohne Widerspruch gelten läßt und ganz allein aus ihren eignen oder ihrer Angehörigen Vertheidigung auf ihre Gestnnungen schließt. So berichtet Bourrienne, der Haß, den der hartherzige, stolze, grausame, ehrsüchtige, gegen jedes Gesühl und jeden Grundsat der Menschlichkeit abgestumpste Davoust auf ihn

geworfen babe, fen aus einer zufälligen Beranlaffung berzuleiten; barüber fpottet ber Rurft von Edmubl. Bas liegt aber ber Geschichte an ber Ursache ber Reinbschaft gwischen Bourrienne und bem Angeklagten, wenn man bie Thatfachen als notorifch annehmen muß? Der Kürst von Edmübl leugnet, bag Bonaparte fich in ben verächtlichen Ausbruden, Die Bourrienne anführt, über seinen Bater ausgesprochen ober bag er gebulbet habe, daß fich Bourrienne ber allerbinge etwas gemeinen Borte, welche biefer will gebraucht haben, gegen ihn habe bedienen burfen; auch bas mag mahr fenn, benn beibes ift allerbings hochst unwahrscheinlich, boch wird bas, worauf es eigentlich ankommt, gerate burch bie Berichtigungen bes Sohnes bestätiat. Bourrienne erzählt nämlich, Davouft habe nach feiner Rucktehr aus Neappten und zwar unmittelbar nach ber Schlacht bei Marengo eine lange Unterhaltung mit Bonaparte gehabt, und feit biefer Unterrebung habe ber bamalige erfte Conful fein Urtheil über ihn gang geanbert und ihm die wichtigften Auftrage gegeben. Die Berichtigungen bes Sohnes und feine spottischen Bemerkungen, verglichen mit Savary's Erzählung von bem, was Davoust gegen Rleber begonnen hatte, bestätigen bies. Rleber Schickte ben gehässigen Bericht über bie Lage, in welcher Bonaparte bas heer und die ganze Einrichtung von Megnyten bei feiner Entfernung hinterlaffen hatte, nach Krantreich; er schloß die Capitulation von El Arisch aus feindseliger Absicht gegen Bonaparte; Diefer mußte baber, ba bem Directorium bestimmt gewesene Bericht jugekommen mar, über Davouft's Ergebenheit, über feinen Streit mit Rleber, ben und Savary berichtet, fehr erfreut Der Kurft von Edmuhl, im Gifer ber Bertheibigung feines Baters, begeht ben lacherlichen Rehler, bag er fich, wenn von geheimen und vertrauten Erklärungen bie Rebe ift, auf einen Artikel im Moniteur beruft, k) als wenn biefe Artitel nicht berüchtigt maren, wie fie finb. Außerbem geht aus bem Lobe, bas ber Sohn feinem Bater ertheilt, und aus

k) Bourrienne et ses erreurs Vol. II. pag. 226 sqq.

ber Art besselben deutlicher als aus Bonrrienne's Anklagen hervor, daß bei allen militärischen Berdiensten, welche Davoust haben mochte, er es boch war, der gleich Anfangs durch seine Hartherzigkeit die Wirkung der Weichheit und menschlichen Empfindung, die man bei Bonaparte neben dem Ernste und der Strenge nicht verkennen wird, überall, wo er ihm nahe kam, vereitelte.

Bas bie Rudreise bes Generals nach Frankreich angeht, fo ward fie befanntlich von bemfelben Glude begunftigt, bas ihm bis jum Sahr 1812 getreu blieb. Er entkam mit ben Fregatten Muiron und la Carrère und den Schebeden la Revanche und la Fortune gludlich ben englischen Kreugern und gelangte vom 24. August, wo er von Abufir abgefahren war, bis jum 9. October 1799 nach Frejus, nachbem er eine gang furge Beit in feiner Baterstadt Ajaccio auf Corfica fich aufgehalten hatte. In bem Bericht, ben Bourrienne von biefer Rudfahrt giebt, wird bei aller Gemeinheit bes Berichterstatters boch bas unwillführliche Zeugniß für die großen Eigenschaften, Die fich auch bei ben fleinsten Unlaffen zeigte, burch Unefdoten belegt. Bourrienne, bem bas Gelb einen fo ungemein großen Berth hat, daß es ihm mehr als Ehre und als Berrichaft und als Tugend gilt, raumt ein, bag Bonaparte unendlich weit von ber niedrigen Sabsucht seiner meisten Generale entfernt gemefen fen, wenn er und berichtet, bag er in legnpten und bei der Rückfehr von seinem Privatvermögen Gebrauch machte. Bei ber Gelegenheit fieht man aus bem Streit zwischen Bourrienne und Joseph Bonaparte, wie weit beide von bem historischen Gesichtspunct entfernt sind, auf bem fie fieben follten, um über ben größten Mann ber neuern Zeit zu urtheilen. Es fann nämlich ber Nachwelt gang gleichgültig fenn, ob er bas Gelb, bas er in Aegypten gebrauchte, burch Anweisungen auf bas haus Clary ober auf feinen Bruder Joseph, bei bem er vor feiner Abreife fein baares Bermogen niedergelegt hatte, bezogen habe. Auf Diefelbe Weife zeigt Bourrienne burch bie Rlatscherei über ben Bortheil, ben ber nachherige Carbinal Resch aus dem Bermechseln ber fremden Mungforten, bie fein Reffe mitgebracht hatte, gezogen habe (mas man von einem italienischen Pfaffen gern glauben wirb), welchen Dagftab man an feine Rachrichten legen barf. Wenn er bergleichen Dinge mit fichtbarem Wohlgefallen und schwagender Umftand. lichkeit erzählt, so geht er bagegen furz über andere Umftanbe weg, die für ben hauptcharafter feiner gemischten Sammlung von Geschichtden eine gang andere Bedeutung haben, als bie Rleinigkeiten, benen er und Joseph Bonaparte ihre Aufmert samteit widmen. Dahin rechnen wir ben Bug, bag Bonaparte auf der Rückfahrt selbst bem Admiral die Richtung der Kahrt angab, gang befonders aber einen Bug, ber gu ben Liebendmurbigfeiten gehört, bie ihn ben garteren und ebleren Seelen feines vertrauten Rreifes fo theuer gemacht haben. Rug ift bie Begrugung feiner alten Amme, bie nicht zu ihm gelangen fann, mit bem freundlichen cara madre, fobald ber General fie mahrnimmt. Was konnte feinem Bergen ehrenvoller fenn, ale biefe Aufmertfamteit und die gartliche, vaterliche und wohlwollende Sorgfalt, die er ben weiblichen Gliebern seiner adoptirten Kamilie in ihrer Kindheit felbst im Rleinsten mitten unter ben größten Arbeiten und Sorgen angebeiben ließ? Bie liebenswürdig ift bei einem fo ernften, mit fo wichtigen Planen und fo brudenben Sorgen beschäftigten Manne jenes Eingehen in alle findischen und findlichen Bewegungen, beffen fich biejenigen, welche fie an fich erfahren haben, mit fo tiefer Rührung erinnern! Solche Erscheinungen bienen bem Forscher menschlicher Charaftere und Sitten, um ju beweisen, daß Gefühl und Empfindsamteit, romanhaftes Gefchmat und mahre Zuneigung gang verschiebene Dinge find, und daß einzelne Menfchen und gange Generationen oft gerabe in bem Berhaltniß, ale fie viel von Empfindung und Grundfas reben, am meisten und ersten arm an beiben find.

Ehe wir die Geschichte seiner Ankunft in Frankreich, seiner Aufnahme in Paris, seiner Berbindung mit Sieves zum Sturze der damals in Frankreich herrschenden Parthei und zur Einrichtung einer neuen Regierung etwas genauer als Alles bis dahin Erzählte berichten, muffen wir einen Blid

auf die seit Bonaparte's Entfernung aus Europa erfolgten Begebenheiten werfen. Wir wollen mit dem Abris der Ariegsgeschichte und der damit zusammenhängenden äußern Berhältniffe Frankreichs beginnen und dann zu den innern Angelegenheiten, den Streitigkeiten der Regierung und des gesetzgebenden Körpers und den Zwistigkeiten unter den Männern, welche die Regierung ausmachten oder in den gesetzgebenden Räthen saßen, übergehen.

Wir bemerkten oben, bag in bem Augenblick, als Bonaparte fich zur Abreife nach Aegypten ruftete, alle Anftalten zu einer neuen Berbindung ber europäischen Machte gegen Franfreich und gegen bie Grundfage, bie von bort aus verbreitet murben, gemacht waren. Un ber Spige biefes Bunbes waren biesmal England und Rufland, weil die Gelbariftofratie bes egoistischen Bolts, die bekanntlich auf eine fünstliche Weise mit ber Kamilienaristotratie verbunden ift, mit der bespotischen und unter Paul I. gang willführlichen Regierung bes anbern einerlei Intereffe hatte, und die Gräuel, welche fich die in Frankreich regierenden gemeinen Seelen und ihr Anhang in allen Lanbern erlaubten, ben erwünschten Bormand ju geben ichienen, alle mahre und achte Areiheit auszutilgen, inbem man nur Frechheit und Ausgelaffenheit zu verfolgen ichien. Defterreich, feinem Suftem gemäß, hatte nicht gefäumt fich anzuschließen, und bie Konigin von Reavel, lange von ben Rrangofen bitter gefrantt und öffentlich gefchmaht, von ben Englandern völlig beherricht, gab bas Signal eines neuen blutigen Rriegs und zwar, ihrem Charafter und ber Thorheit und Tollheit ihrer gangen Berwaltung (benn ihr Gemahl jagte und fifchte, ober fpielte findische Spiele) angemeffen. meit früher ale bie Berbundeten gewollt hatten. Uebereilung der Königin ward die Beranlassung zu zahllosen Grausamfeiten und jum Ruin ber ebelften Familien Reapels. Der Plan ber Berbundeten mar, in Italien ein ruffichöfterreichisches, in ben Riederlanden ein ruffifch englisches Beer aufzustellen, und auf biefe Beife bie Rieberlande und Italien in demfelben Augenblicke von ben Krangofen gu befreien,

als sie von den Desterreichern aus dem süblichen Deutschland und aus der Schweiz gedrängt würden. Um in Verbindung mit Russen und Desterreichern die Franzosen im Rücken zu bedrängen, wäre das neapolitanische Heer, welches Mack durch die fühlbare Zucht österreichischer Corporale eingeübt hatte, hinreichend gewesen; man vertraute aber auf die Zahl und wagte, ehe noch Desterreicher und Russen nur daran denken konnten, ins Feld zu ziehen, einen Angriss auf die im Kirchenstaat oder der damaligen römischen Republik besindlichen Armee zu thun.

Man muß gestehen, daß die Reapolitaner, wenn ihre auf mehr ale fünfzigtaufend Mann gerechnete und aus bisciplinirten Truppen bestehende gut ausgeruftete Urmee nur einigermaßen anperlaffig gemefen mare, aus einem breifachen Grunde gang Recht gehabt hatten, ben Frangofen, von benen fie feit langer Beit bedrängt und bedroht murben, guvor gu fommen. In ber letten Zeit hatte freilich ber an Garat's Stelle nach Reapel geschickte Lacombe St. Michel einen andern Zon angenommen Garat aber hatte vorher nicht blos die Freilaffung aller wegen revolutionarer Gefinnungen ober Aeußerungen verhafteter Reapolitaner, fondern auch bie Ausschließung ber Englander von allen Safen und die Abtretung bes Safens von Meffina gefobert. Dag ber milbere Ton, ben querft Garat, bernach Lacombe St. Michel angenommen hatte, nur eine Folge ber Umstände, nicht ber veränderten Gefinnungen ber frangofischen Regierung mar, zeigte fich aus ben Schritten ber Lettern. welche ein zweiter Grund für die Reapolitaner fenn mußten, ihren Angriff auf die fehr ichwache Armee, die unter Championnet im Rirchenstaat stand, zu beschleunigen. Zuerst hatte bas Directorium ichon am 2. September 1798 ben Rrieg gang laut fur unvermeidlich erklart, und hatte burch eine fur alle europäischen Mächte sehr beleidigende Botschaft vom gefet gebenden Rörper eine Berftarfung von zweimalhunderttaufend Mann für bas Beer gefodert. 1) Lange vorher hatte man ben

<sup>1)</sup> Moniteur An VII. pag. 21-22.

Frieden mit bem Ronige von Sarbinien burch Unterftugung ber Ligurer, ber Cisalviner und ber viemontefischen Unruhes Rifter verlett und endlich sogar am 3. Juli die Citadelle von Turin mit Gewalt befett. Der Konig von Sarbinien mar wie ein Gefangener in seinem eigenen gante, mas burfte ber Ronig von Reapel hoffen? Der Ausbruch bes Rriegs mit Reapel gab übrigens ben Bormand, ben Ronig von Sarbinien (am 9. December) aus Piemont zu vertreiben. Er legte bie Regierung nieber, als Joubert von allen Seiten ber mit frangösischen Truppen herangog, ging erft nach Parma, bann nach Tofcana und tam endlich am 3. Marg bes folgenben Sabre in Sarbinien an. Ginen britten Grund ben Rriea anzufangen, ebe noch bie Ruffen angelangt maren, tonnte man in Reapel baran finben, bag bie Defterreicher ichlagfertig ba standen und bie Ruffen wenigstens Mahren ichon erreicht hatten. Schneller und leichter marb aber noch felten eine Armee bestegt als bie neapolitanische im Monat December von ben Frangosen, die schlecht ausgeruftet und wenigstens acht Mal schwächer an Rahl maren. Der Konig von Reapel jog Anfange Decembere triumphirent nach Rom, am vierten Schlug Macbonald die erste Colonne ber Neapolitaner und schon nach vierzehn Tagen mar bie ganze Armee verschwunden. Der König fioh nach Sicilien, Die Frangosen gogen in Reapel ein und schon am 25. Januar 1799 ward eine sogenannte parthenopeische Republik errichtet.

Bon unglücklicher Bebeutung für die neue Republik und für die französische Regierung waren die Erscheinungen, welche hier wie überall, wohin die Armeen des Directoriums kamen, der Berkündigung einer goldnen Zeit der Freiheit vorausgingen oder sie begleiteten. Ueberall ward Bonaparte vermist, überall wie in Frankreich wandte man den Blick nach Osten, woher der Retter und Erlöser kommen sollte; denn die unter ihm gebildeten Heere, die durch ihn unterrichteten und an den Sieg gewöhnten Generale schlugen die Uebermacht der Feinde, wo sie sie trasen, und verbreiteten den französischen Ruhm zugleich mit der französischen Berkassung; eine elende und 6. Geschichte. 3.

Regierung aber und bie eiteln und habgierigen Menfchen. melde biefe gebrauchte, verbarben Alles, vereitelten bie Anstrenaungen ber Rrieger und machten ben frangofischen Ramen verhaft. Gine gange Schaar ber ichandlichen Menichen, welche bas Directorium hegte und pflegte, folgte ber Urmee. Reapel marb wie Rom bas Opfer ber Civilcommiffarien; bie fünf und fiebzig Millionen, die es bezahlen, der Unterhalt einer Armee, wofür es forgen mußte, war die leichtere Laft. Die Unordnung ber Golbaten, die Bier ber aus Paris gesenbeten harppien mar eben so schimpflich und nachtheilia für Franfreich als brudend und erschöpfend für bie Neapolitaner. Championnet that, mas er fonnte; er war aber fein Bonaparte. Er konnte bas heer nicht in Ordnung halten und nicht wie jener bem Directorium, bas auf alle Generale eifersuchtig mar und diese Gifersucht öffentlich zeigte, Rurcht einfloßen; er gerieth mit ben Civilcommiffarien in einen ärgerlichen Streit und ließ fie endlich fogar verhaften. Jest mard gegen ben Sieger ein Bericht an ben Rath ber Alten im Moniteur abgebruckt, m) worin ihm Schuld gegeben warb, baß er bie schrecklichite Berichmenbung organistre; er marb abgesett. verhaftet, gefeffelt fogar und wie ein gemeiner Berbrecher von Brigade ju Brigade transportirt. Diefer Mann mar es. ben wir am Ende bes Jahrs bei Bonaparte's Rudfehr nach Joubert's Tode und nach bem Berluft des Treffens bei Rovi an ber Spite ber vereinigten italienischen und Alvenarmee finden werden, welche Frankreich gegen bas Eindringen ber Defferreicher, Die im Befite von Piemont waren, schüten follte.

Während das heer durch die verächtliche Behandlung und Jurudsehung der ausgezeichnetesten Feldherrn, die sich den herrschenden Advocaten, Wucherern, Lieferanten, Blutsaugern, durch Schlechtigkeit aller Art verhasten Geschöpfen der Revolution nicht fügen wollten, gekränkt ward, wie wir durch Aufzählung der Namen der Jurudgesetten leicht zeigen könnten, ward die Regierung durch die Leute, die sie

m) Moniteur an VII. pag. 1010.

begunftigte, auch ihren eignen Anbangern verächtlich. Scherer, ein gang gemeiner, bem Trunte ergebener, burch Raubereien berüchtigter, burch feine einzige vorzügliche Gigenschaft ansaezeichneter Mann erhielt ben Dberbefehl ber italienischen Armee mit einer Ausbehnung ber Gewalt, wie fie nur Bonaparte gehabt hatte, und er begann feine Laufbahn in Italien auf eine feiner und feiner Beschützer murbige Deise. Er erklarte bem Großherzog von Toscana ohne allen Grund ben Rrieg, befette beffen Land, und nothigte biefen Rurften. ber unter allen querft die frangofische Republit anerkannt und seitdem Alles gethan hatte, um mit ihr in Frieden und Kreundschaft ju leben, aus feinem Lande ju geben und fich nach Benedig zu begeben. Gleichsam als hatten sich bie Geschöpfe ber Revolution, welche bamals herrschten, in ihrer gangen Unwürdigkeit furg vor ihrem Sturge fund geben, alle glaubigen und einfaltigen Geelen, alle, benen Alter ehrmurbig. plotliche Gludeveranderung Mitleid erwedend, unnothige Barte gegen Ungludliche nieberträchtig und abscheulich erscheinen, franken und betrüben und gegen bie Tyrannen, Die ben heiligen Ramen ber Freiheit migbrauchten, erbittern wollen, mußte Scherer auch gegen ben Pabft mit rober Barte Der zwei und achtzigjährige Mann, ber nach feiner Bertreibung aus Rom in Toscana lebte, warb aufgehoben, mußte mitten im Minter zum Theil über bie raubsten Gebirge eine Reise nach Briangon machen, welche zwei und breifig Tage bauerte. Auch in Briangon mar feines Bleibens nicht; er mußte nach Bienne geben, wo er am Anfang Fructidor ftarb. Unter biesen Umftanden ward, noch ebe bie Ruffen unter Cumarow in Italien eingetroffen maren, ber Rrieg in Deutschland und in Italien von ben Desterreichern Die Desterreicher standen unter bem fiegreich begonnen. madern Burcher Soge ben Frangofen in Graubundten gegenüber. Die Lettern hatten in ber Roth, feine Gunden in Rom vergeffend, Maffena an die Spite der sogenannten helvetischen Armee gestellt, und unter ihm biente Lecourbe, ber burch bie Rührung des Kriegs in Schluchten und auf Soben unerfleiglicher

Gebirge unsterblichen Ruhm erworben bat; allein in Schwaben fand Jourban feinem alten Sieger, bem Erzherzoge Rarl gegenüber. Jourdan, bem ber Bufall einen Ruhm verschafft batte, ber fich fpater nie bewährte, erschien am 1 und 3. Darz amifchen Rehl und Baben, und Bernabotte, ber am 4ten Mary in Beibelberg mar, führte eine fogenannte Obfervatione, armee unter Jourban's Dberbefehle. Diefer follte fich mit Maffena vereinigen, und so vom Rhein bis nach Reapel eine Berbindung ber frangofischen Urmee zu Stande gebracht werben. Der Erzherzog Rarl tam aber Jourban gubor; er griff ihn an, als Maffena die Stellung bei Reldfirch zwei Mal vergeblich bestürmt und über biefen von ben Raiferlichen tapfer vertheibigten Punct hinaus fich mit Jourdan ju vereinigen umfonst versucht hatte. Jourdan mart an bemselben Lage angegriffen, an welchem Scherer seine Anstalten traf, ben General Rray, ber bie ihm gegenüberstehenden Desterricher commandirte, auf ber gangen Linie zwischen bem Lago bi Garba und ber Etich zurudzubrangen. Der Erzherzog mar querft bei Oftrach gludlich, fiegte fobann am fünf unb zwanzigsten Marz bei Stodach entscheidend und brang gegen bie Schweiz vor. Am Tage nach ber Schlacht bei Stodach brangte Scherer bie Desterreicher bei Berong gurud; allein Rray tam an folgenden Tage selbst nach Berona, und begann nach einer zweitägigen Ruhe ben Rampf aufs neue. Es ward am 29ten und 30ten gefampft; am letteren Tage warb bie von Serrürier angeführte Abtheilung ber Frangofen geschlagen und bas gange Beer über bie Etich jurud ju geben genothigt. Die Annäherung ber Ruffen unter Souwarow frangofischen General, ber aufferbem wie Jourdan ben tollfühnen Befehlen feiner thörichten Regierung blindlings gehorchte, vor ihrer Unfuuft bas Meufferste ju versuchen; et erneute am 5ten, 6ten und 7ten April feinen Angriff, und bie Gegend von Berong ward aufs neue zum Schlachtfeld. Das Blud erklarte fich auch bies Mal für die Desterreicher, ein fünftägiger Rampf führte brei regelmäßige Schlachten herbei und in zwei berfelben wurden die Franzosen geschlagen.

Ihr Berlust ward auf zwölftausend Mann angegeben, sie wurden bis Brescia zurückgedrängt, und versuchten vergeblich sich hinter der Adda sestzusezen. Scherer trat zwar, die das Directorium einen andern General ernannt hätte, der sich besser mit ihm stände als Moreau, diesem das Commando ab; aber auch Moreau ward von Melas, der seit dem eilsten April das Commando von Kray übernommen hatte, bei Cassano geschlagen. In diesem Augenblick erschien (er war am 18ten April in Berona) Suwarow an der Spitze einer russischen Armee und übernahm den Oberbeschl der Oesterreicher und Russen, um die Riederlage der Kranzosen zu vollenden.

In Deutschland unterhandelte man um biefe Zeit noch immer über ben Reichsfrieden in Rastadt, bis am Ende April ber Erzherzog Rarl ben bort vereinigten Gefandten ben Schut auffündigte, und bie Beleidigung bes einen frangofischen Gesandten und die Ermordung der beiben andern die Erbitterung ber streitenden Partheien burch grobe Berlehung bes Bolferrechts gur Wuth steigerte. Ueber Zusammenhang und Urheber ber Gräuelthat, welche von faiferlichen Sufaren gegen bie französische Gesandschaft verübt ward, schwebt noch immer ein Dunkel. Man hat fie ben Desterreichern, ben Englandern, bem Minister Thugut, ber Konigin von Reavel, ben Emigranten, ja sogar ber bamaligen frangofischen Regierung, ber man auch bas Schlechtefte gutrauen gu burfen glaubte, gugefchrieben, und zwar ber Letten, weil fie einen theatralischen Gebrauch von biefer Begebenheit machte, um bie frangofische Ration gegen die fremden Machte zu erbittern. Die mahrscheinlichste Erflärung giebt Lavallette, wir wollen fie baher in ber Rote ermahnen, ob wir gleich ber gangen Sache hier nur im Vorbeigehen zu gebenken Beranlaffung haben. n) Jourdan

n) Lavallette erzählt, (Mémoires et Souvenirs Vol. I. pag. 262 — 64.) er selbst (Bonaparte hatte ihn in Rastadt gelassen), ber Fürst von Leiningen und ber Graf von Solms Laubach, die sich ebenfalls dort befunden hatten, waren zu bem folgenden Resultat gekommen, was sehr wahrscheinlich ist. Defterreich habe die Papiere ber

warb in biefem Augenblick entfernt, Maffena führte feit bem vierten April bas Commando über bie Rheinarmee und über bas helvetische heer; allein auch dieser wurde haben weichen muffen, wenn, wie man erwartet hatte, ber Erzherzog feine Bortheile rafch verfolgt hatte, in bie Schweiz eingebrungen ware und bie von ben Frangosen gefranften, beraubten, mißhandelten Schweizer zum Aufstande und 1U wahrhaften Freiheit und Unabhangigfeit, unter einer von aristofratischem und ochlofratischem Unfuge auf gleiche Weise freien Berfassung gerufen batte. Der Erzherzog Karl hatte aber mit ben Rabalen eines hofes zu tampfen, wo Thugut und Weiber, Die schlechter waren als Thugut, mehr Einfluß hatten, als ber Bring, ber zwei Mal bie Chre Desterreich's und ber regierenden Kamilie glanzend gerettet hatte, und wo befchrantte Theoretiter und Polititer alle Schritte eines entschiednen Generale angillich beobachteten und hemmten. Man

Gefanbten haben wollen, bie Bufaren batten aber viel Gelb gefunden, und batten also ihren Auftrag überschritten, batten gemorbet und geraubt, fatt nur Papiere wegzunehmen. Warum man bie Papiere haben wollte, erklart er folgendermaßen, und bas wird man in Defterreich, wo ja noch jest alle Briefe auf ber Poft geoffnet werben, fcwerlich laugnen wollen. Er fagt: Die frangofifden Gefanbten benutten bie Bubringlichfeit und bie gebeimen Bewerbungen ber beutschen Dachte bes zweiten und britten Rangs und besonders der Mitglieder der unmittelbaren Reichsritterschaft fehr eifrig. Diefe, in ber hoffnung, baß fie verschont werben wurden, wenn ber Rrieg wieder beginnen follte, verfprachen, fich an Frankreich anzuschließen. Diefe geheimen Unterhandlungen hatten mir nicht entgeben tonnen, ba ich wegen ber Lage meiner Bimmer im Schloß oft bie Befanbichaftefecretare ber Eleinen beutichen Furften antraf, wenn fie fich zu Treilhard und Bonnier Schlichen, bei benen ich wohnte. Diese geheimen Betreibungen murben baufiger, als Roberjot Treilhard ablofte. Roberjot mar zu mehreren biplomatischen Genbungen gebraucht worben, feine Formen waren gefälliger als bie feiner Collegen. Der Graf von Lehrbach, ein Mann von entschiedenem Charafter, voll Energie, gefdworner Feind ber Frangosen, entbeckte ohne 3weifel fehr balb bie Absichten ber geheimen Scinbe Defterreich's - - - -

machte in Wien Tyrol jur Baffs ber Operationen; man verstärfte nicht ben Erzherzog, sonbern Bellegarbe, ber in Tyrol commandirte und thörichter Weise nicht unter bes Erzherzogs Befehlen ftanb; ber Erzherzog martete aufferbem auf ben Ausgang ber Gefechte in Italien, und man erlaubte thm, felbst ale er nachher in die Schweiz einruckte, feine Schritte zu Gunften ber Schweizer. Diese hatten Urfache gu fürchten, daß es Desterreich nicht besser mit Belvetien meine. als die Frangofen; fie fanden baber teinen Beruf, fich für eine frembe Macht anzustrengen, beren Proclamationen von ber Wiederherstellung einer alten Berfaffung fprachen, Die von ber Mehrzahl verschmäht warb, beren Sandlungen aber nicht einmal mit biefen Proclamationen übereinstimmten. gangen April hindurch gogerte ber Erzherzog, und Maffena wählte in einem für den Angreifenden fehr beschwerlichen Lanbe feine Stellungen vortrefflich; erft im Dai warb er

Der Graf von Lehrbach verließ Raftabt turg vor ber Eroffnung ber Reinbseligkeiten, und man zweifelt gar nicht, bag er es mar, ber bas ofterreichische Rabinet babin brachte, bie frangofischen Gefandten anhalten gu laffen. Gin Regiment Bufaren, Szetler, (als achter Frangofe fchreibt er seclairs ) eine Art Panburen , bie an ben turfifden Grenzen geworben find, umgab icon Raftabt, als bie frangofischen Minifter ben Befehl erhielten, bie Stabt zu verlaffen. Der Babifche Commandant biefer Stadt war vergebens in fie gebrungen , fich am Morgen ju entfernen , bamit fie vor Ginbruch ber Racht auf bem linten Rheinufer maren. Gie hatten zu viel mit ben Borbereitungen zu ihrer Abreife zu thun, fie maren gu febr unter Papieren begraben, die sie erhalten wollten - - - fie reifeten nur wenige Stunden vor Ginbruch ber Racht, murben angehalten und niebergefabelt. Das Enbrefultat wollen wir mit feinen eignen Borten beifugen: Je suis bien persuade que l'ordre de les tuer 📸 pas été donné par le gouvernement autrichien; mais le but de se rendre maitre de leurs papiers a été atteint, et comme ils avaient beaucoup d'argent sur eux, les soldats, excités par la cupidité et enivrés avant l'action, trouvèrent commode de prévenir les plaintes en assassinant.

langsam zurückgebrängt und faßte bei Zürich festen Fuß. hier warb mit großem Berluft von beiben Seiten in ben ersten Tagen bed Junius heftig gestritten und Massena behauptete noch am 5ten seine Stellung. Als am 6ten Juni der Erzherzog ben Angriss erneuen wollte, hielt Massena für rathsam dem Rampse auszuweichen; er gab Zürich auf, und nahm auf dem Albis eine neue Stellung; seine Linke lehnte er an den Rhein, seine Rechte an den Zuger See.

In Italien batten bie Ruffen mit ben Defterreichern vereint ihre Bortheile schnell verfolgt. Mailand ward befest, Mantug belagert, und Morean mußte feine gange Runft aufbieten, um bas heer ber Frangofen ber rafchen Berfolgung Suwarow's zu entziehen. Schon am 12ten Mai hatten beibe Armeen ben Zusammenfluß bes Do und Tanaro erreicht und lieferten fich neun Stunden norblich von Alexandria bei Baffignano ein Treffen. Morean mußte Diemont, fogar Turin, aufgeben, erreichte aber glücklich bas Benuefische und hatte hier eine furchtbare Armee vereinigt, wenn Macbonald fich ichnell an ihn angeschloffen hatte, fatt ben tollfühnen Bersuch zu machen, bas feindliche heer bei Mobena zu burchbrechen und die Desterreicher ju verberben, ebe bie Ruffen aus Piemont gurudgefommen maren. Macdonald hatte nämlich nach Championnet's Absetzung bas Commando ber frangösischen Ernppen in Reapel erhalten. bamit begonnen, daß er gegen ben Aufstand, ben ber Carbinal Ruffo und mit ihm zugleich Scarpa in Calabrien organisirt hatten, heftige Proclamationen erließ, er ward aber ichon vier Wochen nachher burch bie Nachrichten von ben Nieberlagen. welche die Franzosen in der Lombardei erlitten hatten, genothigt, sich schnell nach Toscana zu ziehen, um nicht abgeschnitten zu werben. Moreau behnte inden feine Stellungen fo weit als möglich gegen Often an; er magte fich bis in bie Gegend von Boghera, um bie Bereinigung mit bem in Toscana stehenden Seere zu erleichtern. Macdonald statt fich bahin zu wenden, wo ihn Moreau erwartete, jog gegen Modena, trieb bort einen Theil von Klenau's heer aus

feinen Stellungen und machte Anfange Diene, ale wollte er bie Belagerer von Mantua angreifen und mit ber Befagung vereinigt im Ruden ber Ruffen fich festfeten. In Diefem Augenblick erschien mit faunenswürdiger Gile Sumarow aus bem Bergen von Piemont, hielt ben Sturm ber breifige taufend Mann, welche Macbonald tollfühn über ben Trebia führte, an biefem Aluffe auf, und nothigte bie Rrangofen, welche vom 17ten bis 19ten Juni unaufhörlich gefämpft hatten, jum Rudzuge. Gie murben auf biesem Rudzuge am 20ten von Sumarow erreicht und fast ganglich ju Grunde gerichtet; nur bie Trummer bes neapolitanischen Beers vereinigten fich im Genuefischen mit ben Trummern bes italienischen unter Moreau. Das Schickfal rachte fich bei biefer Gelegenheit an Macbonalb. Er hatte fich von bent elenden Directorium gegen Championnet gebrauchen laffen; er hatte im Sanuar im Streite mit biefem bas Commando niebergelegt, um es im Marg, als Championnet abgefest und graufam mighandelt murbe, wieder ju übernehmen; jest mußte er, burch bie Rieberlage gebemuthigt, Enbe Juni feinen auf Championnet's Untoften erhalten Oberbefehl niederlegen, und feine Freunde hatten Dube, feine Unvorsichtigfeit am Trebia mit ben vortrefflichen Magregeln feines Bugs von Reapel bis nach Modena zu entschuldigen. Die erfte Folge von Macdonald's Entfernung mar ber Sturg ber parthenopeischen und ber romischen Republik. Ruffo und bie cannibalischen horben fanatifirter Calabrefen und anderes Befindels, Die Streiter für Monarchie und hierarchie, die er anführte, erschienen vor Reapel, und die Mordbanden eines Proni, Mammone, Sciarpa, Rra Diavolo, Decefari übten unerhörte Grauel, während die Republicaner in der Stadt Thorheiten und Tollheiten andrer Art begingen, bas Evangelium zu ihrer lächerlichen Freiheitspredigt migbrauchten und republicanische Feste hielten. In bemfelben Augenblid, als Ruffo von ber Landseite Reapel bedrangte, erschien bie Ronigin mit ihren gräßlichen Rathgebern, Englandern oder an England vertauften Menschen, Egoisten wie bie, benen sie vertauft maren, von

ber Seefeite ber vor ber Stadt. In ber Stadt felbit wutheten balb bie koniglich Gesinnten und mit ihnen bie Lazzaroni gegen bie Republicaner; Strafen und öffentliche Plate boten bas Schausviel eines Schlachtfelbes bar, boch bewilligte ber fürchterliche Ruffo eine Cavitulation. Er eröffnete ben ebeln Geelen, welche, von Begeisterung erfüllt, beffere Zeiten gehofft und fogar in einem gande wie Reapel eine Republik für möglich gehalten hatten, Die Aussicht gur Alucht; aber Die Ronigin, unbarmherziger und rachfüchtiger ale Ruffo und feine Mordbande, vereitelte jede hoffnung. Gie hielt feine Cavitulation. hinrichtungen und Gutereinziehungen. Berfolgungen aller Urt beschäftigten bie Diener ber wiederkehrenden Monarchie, und bie Englander, besondere Relfon, erlaubten, baß man an ben Segelstangen ihrer Schiffe eble Manner, Greife, bie einen ichonen, wenn gleich furgen Traum von Rreiheit geträumt hatten, auffnüpfte. Bir brechen hier ab; benn biefe Gefchichten gehören nicht in biefe Ueberficht; nur fügen wir hinzu, daß die Auflösung ber romischen Republik wenigstens von teinen Graufamteiten begleitet mar.

Rom, Toscana zu ihrer alten Während Reapel, Regierungsform gurudfehrten, entstand in ber Lombarbei amischen Ruffen und Desterreichern Streit. Sumarom, ben Befehlen feines Raifers getreu, betrachtete Diemont als ein erobertes Land, ba es nach ber Bertreibung bes Ronigs formlich und feierlich mit Kranfreich vereinigt worben mar. Er richtete die konigliche Regierung ein und erließ öffentliche Erflarungen, bag er ben Ronig gurudrufen merbe; bie Desterreicher bachten und handelten anders. Der Konia durfte nicht zurückehren . Suwarow's Einrichtungen wurden aufgehoben und gehindert, es entstanden mancherlei Befchwerben und 3wistigfeiten und die Englander erhielten nur mit Dube von bem schon damals beleidigten ruffischen Raifer, bag er feine Armee noch weiter für bie Berbundeten gebrauchte, um ber englischen Subsidien zu genießen. Die ganze russische Armee, so wohl die unter Sumarow zuerst angelangte, als bie unter Rorfatom fpater eingetroffene, follte in ber Schweit

vereinigt werben und die Stellungen bes Erzherzogs Rarl einnehmen. Rorfatow jog voraus, Sumarow follte im September folgen, Maffena beobachtete aber Die Bewegungen fehr forgfältig und war an einer Seite wenigstens bem Reinde überlegen an Bahl. In der Mitte August, als der Erzherzog Rarl fich weiter ben Rhein herab gezogen hatte und Rorfatow noch nicht eingetroffen war, griff Maffena bie Desterreicher auf allen Puncten an. Die blutigen Gefechte bauerten mehrere Tage hinter einander fort, ber Erzherzog fandte Sulfe. Rorlatow traf am 18ten August in Schaffhausen ein; bie Stellung an ber Limmath ward behauptet, im Guben brangten aber die Frangofen die Raiferlichen aus allen Baffen und vereitelten baburch ben Plan Sumarow's. Tureau trieb bie Desterreicher aus Dber-Ballis und über ben Simplon, verband fich mit Lecourbe, ber mit 12000 Mann bie Aurca, ben Gotthardt und ben gangen lauf der Reug befest hielt, überall Die Desterreicher vertrieb und ben General Gubin nach Urseren schickte. In dem Augenblick, als endlich Sumarow, nachdem er die Schlacht bei Novi gewonnen hatte, fich nach ber Schweiz begeben und mit Korsatow verbinden wollte, gerade als er am 15ten September in Lugano eingetroffen war und gegen ben Gotthard vordrang, versuchte Maffena bas Neußerste. Er griff auf allen Buncten an und es marb vierzehn Tage lang von Walbshut bis an ben Gotthardt schrecklich gefämpft, am furchtbarften in ber Rabe von Burich. Rorfatow mußte endlich weichen, und verlor Gefchut und Bepack, weil er fich zu lange gehalten hatte, ba er jeben Augenblid Sumarom ermartete. Die öfterreichlichen Generale Relalich und Linken mußten Glaris verlaffen, wo fie Sumarow treffen follte, und Rorfatow jog nach Schaffhausen.

In Italien hatte Joubert, ber junge General, in bem bas Directorium einen neuen Bonaparte zu finden hoffte, ber sich gegen diesen werde gebrauchen lassen, den Oberbefehl über bas sehr verstärkte heer, das unter Moreau im Genuesischen stand, übernommen und wollte Korsakow's Abzug benutzen, da Krap mit 12000 Mann vor Mantua aufgehalten ward.

Mantua mußte aber capituliren, und Rray flief am 12ten Auguft zu Suwarow, ber jest ben Frangofen zuvorzukommen beschloß und am 15ten Joubert bei Novi anariff. Joubert ließ fich gleich am Anfange bes Treffens burch jugendliche hipe verleiten, fich ju weit gegen ben Reind ju magen, und war einer ber Ersten, bie in biesem Treffen bas Leben verloren. Moreau übernahm zwar bas Commando, ba er fich als Freund Joubert's zufällig noch im heer befand, es war ihm aber unmöglich, eine Schlacht, beren Plan er nicht entworfen hatte, gleich bem Urheber biefes Plans ju leiten. Die Frangosen behaupteten fich aller wibrigen Ereigniffe ungeachtet bis jum Abend, vielleicht unter ben Umftanben, bie wir angeführt haben, viel zu lange. Das Treffen marb mit großem Berluft von ihnen verloren, benn Delas umging ihren rechten Flügel, und bie Ruffen, burch ihren Biberftand erbittert, verfolgten fie mit gedoppelter Buth. Behauptungen ber Berichterstatter über biefes Treffen gemäß. war ber Berluft, ben bie Kranzosen bei Rovi erlitten, ber bedeutenbste, ben fie feit bem Treffen bei Malplaquet erlitten batten; man follug ibn auf funf und zwanzigtausend Mann an. In den ligurischen Gebirgen und am Bar ftanden fich feit ber Zeit bie Frangofen und Defterreicher allein gegenüber, weil fich Sumarow mit feinen Ruffen in Die Schweiz begeben follte. Als Bonaparte gurudtam, war Moreau aus Stalien entfernt und an die Spite ber Rheinarmee gestellt, welche ben Erzherzog aufhalten und in Dentschland einfallen sollte. Championnet erhielt ben Oberbefehl über die vereinigte italienische und Alpenarmee. Bu biefer Armee schickte bernach Bonaparte Maffena und Berthier. Der Erstere vertheibigte Genua, bis ber bamalige erfte Conful ein Beer geruftet hatte, ber Andre leitete biefe Ruftungen felbft. Davon weiter unten.

Suwarow ging indessen in ber Mitte September burch Gegenden, wo damals nicht wie jest eine heerstraße gebahnt war, überstieg den Gotthard und erregte die Bewunderung der Bewohner der unzugänglichen hohen burch die Kühnheit, Ausdauer, Gewandheit der von ihm angeführten Truppen.

Durch bas Thal ber Reuß konnte er nicht bringen, er bahnte fich aber burch bas Muttenthal einen Weg und versuchte, weil er die Desterreicher, die er in Glaris und Rafels erwartet hatte, nicht mehr bort fanb, vergebens, an ber Linth herab mit Korfatow eine Berbindung zu bewirten. Rorfatow mar, wie wir ichon oben bemerkten, gerade in ben letten Tagen bes September (1799), als Sumarom enblich burchbrang, bei Burich geschlagen worben. Er hatte fich an bie aufferste oftliche Spipe bes Bobenfees gezogen und ber Erzherzog Karl war ihm zu Gulfe geeilt. Suwarow unternahm jest, um fich mit ihm weiter öftlich zu verbinden, einen neuen wunderbaren Bug. Er magte ben beschwerlichen Marich über ben Alimser am Ende September und erreichte Graubundten amischen Ilang und Chur. hier erwartete er feine Artillerie; als biefe angetommen war, jog er nach Landau hinab und vereinigte fich bort mit bem von Maffena gebrangten Beer. Die Wunderthaten ber Ruffen maren theuer erfauft; fie hatten ihre besten Leute und zwar in sehr bedeutender Bahl verloren, die Generale maren erbittert, Sumarom beleidigt, ber Raifer tief gefrantt; er beschloß seine Urmee gurud zu rufen.

Unter diesen Umständen erschien Bonaparte in Europa, und man wird nicht verkennen, daß die Verhältnisse für ihn nicht günstiger hätten seyn können. Italien betete ihn an und harrte sein, und in Deutschland und der Schweiz konnte nur er, nicht ein Räuber wie Massena, oder eine ehrlose Regierung wie die des Directoriums, die Vortheile, welche man über die Russen erhalten hatte, weiter verfolgen und verständig benußen. In holland war gerade, als Bonaparte in Europa eintraf, der Angriss der Russen und Engländer vom Seneral Brüne, der seine erste bedeutende Anstellung Bonaparte, seinen Ruhm und die Meinung, daß er ein guter Seneral sey, den künstlichen Armeeberichten desselben verdankte, völlig vereitelt worden. Der Plan war gewesen, zwanzig bis fünf und zwanzigtausend Engländer und zwanzigtausend Russen in Holland landen zu lassen und die Unzufriedenheit

ber Niederlander mit bem Directorium zu benuten, um fie unter ben Rahnen ber Berbundeten ju vereinigen. Anstalten maren im Anfange August beendigt, und Brune, ber faum gehntausend Dann vereinigen fonnte, mare bamals nicht im Stande gewesen, ber gelandeten Macht zu widerstehen, allein ein zufälliger Umstand hielt die englische Flotte gurud und verschaffte ben Krangofen und bem hollandifchen Directorium Beit, Anstalten zu treffen, um Rordholland zu schüten. Die vereinigte fpanisch-frangofische Rlotte lief in Breft ein, und bie Englander, die eine Landung in Irland beforgten, magten nicht eher ihre Urmee und Alotte zu entfernen, als bis fie gegen eine Unternehmung ber feindlichen Rlotten an ihren eignen Ruften gefichert maren. Enblich am 27ten August marb bie erfte gandung mit etwa zwölftaufend Mann gemacht. Die Englander unter Abercrombie fetten fich auf der aufferften Spipe von Nordholland und in dem Sumpflande ber 3pp genannt, fest, und trieben bie Frangofen, bie fie bort angegriffen hatten, mit Berluft gurud. Ungludlicherweise marb aber jest, wie im Jahr 1794, ber Oberbefehl bem Bergog von Nort vertraut, ber fostliche Speifen und Bergnugungen ber Tafel meisterhaft burch Meister, Die einst ben Bourbons gebient hatten, anzuordnen verftand, ber über Bein und Getrante aller Urt vortrefflich urtheilte, in Wolluft und Ueppigfeit unermefliche Einfünfte verschwendete und Schulden hänfte, welche nie bezahlt wurden, von Keldherrntalent aber nie ben geringften Beweis gegeben hatte und burch bie Art, wie er biese Expedition leitete, eine fast unbegreifliche militarische Unfähigfeit bewies. Bom gehnten bis fünfgehnten September geschah die zweite Landung, und gegen feche und zwanzigtaufend Englander und Ruffen versuchten über die Deiche bes 3pp hinauszudringen und hoorn zu beseten. Ihren hauptvortheil hatten indeffen die Englander bamale fcon erlangt; fie hatten bie gange hollandische Seemacht Sie ließen auf bem Texel und helber bie pernichtet. oranische Rlagge weben, und es ergaben sich ihnen acht Linienschiffe und drei Fregatten; ber Abmiral Winthorp

nahm hernach im fogenannten Rieuwen Diep noch brei anbre Linienschiffe, funf Fregatten und funf Oftinbienfahrer. unverständige Angriff bes Bergogs von Nort auf einer morastigen und schmalen Landspite miglang, Abercrombie. ber nach Hoorn beorbert war, ward geschlagen, Englander und Ruffen hinter bie Deiche bes 3pp in ihren Sumpf Sier lagen fie unter ben ungunftigften urud gebranat. Umftanben in bem ungesundeften gandftrich von Europa, von ber Mitte Septembere bis jum erften October, wo ber lette Transport ber Ruffen endlich nach einer langen und beschwerlichen Ueberfahrt ankam. Schon bamals konnte ber Ausgang nicht mehr zweifelhaft fenn, benn bie Berbstfturme erlaubten ber Klotte nicht, ju verweilen, und bie Armee tonnte man unmöglich im Winter in jenen Gegenben laffen. Der Bergog von Nort wollte jedoch einen letten Berfuch machen, weiter vorzubringen, und griff am 2ten October mit feiner aangen Macht an. Der erfte Angriff ber vereinigten Englander und Ruffen ichien einen gunftigen Ausgang ju verfündigen, denn die Franzosen wichen am 2ten und 3ten October etwas weiter jurud, Alfmar marb befest, und auch als nach zweitägiger Rube ber Rampf am 6ten erneut murbe. fchien fich Unfange bas Glud wieder für die Berbundeten au erklaren. Es zeigte fich aber in ber Folge, bag ber Pring, ber fie führte, Die Stellungen, wo die Schlacht bei Raftrifum geliefert warb, fchlecht gewählt hatte. Er fonnte meder pormarts bringen, noch in seinen Stellungen, Die zum Theil behauptet murben, bleiben. Er zog fich erft jenfeit ber Deiche in ben Moraft bes 3pp jurud und entschloß fich bann, nach großem Berluft, sein Beer einzuschiffen. Die Ginschiffung unter ben Augen bes Reindes mar ichwierig, ben Sollandern und Frangofen lag viel baran, bag nichts an ben Deichen beschäbigt, baß bie von ben Englandern erbauten Werte ihnen überlaffen wurden; auf biefe Beife tam eine Capitulation zu Stande. gerade neun Tage nach Bonaparte's Unfunft in Kranfreich (am 18ten Dct.). Den Englandern ward vergonnt, bis gum erften November rubig zu verweilen und ihr Beer, ihr Gefchus.

ihre Borrathe einzuschiffen; bafür sollten sie die zerftörten Werte zur Bertheibigung bes helbers wieder herstellen, die von ihnen angelegten Schanzen und Linien in gutem Zustande ben hollandern überlassen, und endlich den gefangnen hollandischen Admiral und achtausend hollandische und französische Gefangne in Freiheit sehen.

Wir wenden uns nun jur Ueberficht ber innern Beschichte von Frankreich, weil besonbers bie Lage ber innern Angelegenheiten Bonaparte's Plane, Die gange Regierung in feine Gewalt zu bringen, beforberte. Doch beuten mir unserer Absicht gemäß nur die hauptpuncte an, um gelegentlich hie und ba einzelne Dinge ins Licht zu feten ober auf eine bessere Quelle der Belehrung aufmerksam zu machen. Bourrienne hat bei aller Geschwätigfeit und Gemeinheit boch gang vortrefflich auschaulich gemacht, wie es feiner Conspiration, feiner arglistigen Rabale bedurfte, um Bonaparte an die Spite ber Regierung zu bringen, wie vielmehr alle Umftande bagu wirften, wie bie Stimmung bes gangen Bolfs bafür mar. Gerabe so wie wenn im gegenwärtigen Augenblick ein Bonavarte irgendmo mare und ploplich erschiene, Ronig und Minister in Paris verschwinden wurden, ehe man fich umsehen konnte, so bamale bas Directorium. Frankreich ward von dem Rampf ber Partheien und ber Graufamfeit einer elenden Regierung beunruhiget, welche balb aus Aurcht vor Royalismus die Anhanger ber alten Regierung, balb aus Kurcht vor ber herrschaft ber wilben und sittenlosen Freunde ber Schreckenszeit von 1793 - 94 bie Demofraten, beibe ungerecht und gewaltsam, entweber verfolgte, ober bie Einen gegen bie Anderen gebrauchte. Die Republik marb aufferbem burch ben Berrath eines gemiffenlofen Barras und Andrer, die mit den Bourbons unterhandelten, und jugleich burch viele Feinde von Auffen bedroht. Beranderung marb in bem Augenblicke, ale Bonaparte an ber Rufte landete, wo er feine Laufbahn begonnen, feinen Ruhm gegrundet hatte, von jedermann gewünscht und erwartet. Die gange Bevolferung bes gerabe bamals vom Reinbe

bedrohten Südens brach in lauten Jubel aus, Alles strömte ihm zu, nicht er verlette die Quarantaine, sondern die zuströmenden Bürger gaben nicht zu, daß er dadurch aufgehalten werde. Welches Urtheil das ganze Bolf über seine Regierung fällte und welche Erwartungen es von Bonaparte hegte, ward von geringen, aber unverdordnen Landleuten auf eine höchst naive Weise ausgesprochen. 0)

Wir wollen hier, ehe wir weiter geben, die furge Geschichte ber Directorialregierung auf biefelbe Beife in ihren Hauptmomenten zusammenfassen, wie wir oben bie Geschichte ber auswärtigen Berhältniffe und Rriege gusammengefaßt haben. Wir bemerken in Beziehung auf die damalige Regierung junachst, daß gerade einen Monat vor Bonaparte's Abreife nach Aegypten im Anfang Mai (1798) eine Berfügung getroffen mar, welche ben Frangofen beweifen konnte, bag ihre Berfaffung ein Blendwert, fie felbst bas Spiel von Leuten fenen. Die nicht ihr Berdienst, sondern Zufall und Rabale an die Regierung gebracht hatten. Während nämlich die Ausschließung und Berfolgung bes ehemaligen Abels und angehörenben Personen mit großer heftigfeit fortbauerte, feinbete man auch die Primarversammlungen an und bestimmte Die Mahl ber Deputirten durch willführliche Gewaltschritte. p) Es waren in einigen Wahlcollegien Streitigkeiten und boppelte Mahlen erfolgt, bas Directorium klagte gegen einen Theil ber ermahlten Deputirten beim Rathe ber Kunfhundert, und Diefer bestellte eine Commission, die einen Mann, ber sich gang bem Directorium hingegeben, ber ihm am achtzehnten Kructidor mit feiner Reder gedient hatte, jum Berichterstatter ernannte. Diefer (Bailleul) bewirkte durch feinen Bericht,

o) Der Berfasser bieses Auffates erinnert sich nicht genau mehr ber Ausbrucke, beren sich ber Mann ber Amme ber herzogin von St. Leu gegen Bonaparte bebient hat, sie waren aber höchst ausbrucksvoll und bezeichnenb.

p) Wir werden unten zeigen, daß das Wahlgeset nothwendig schlechte Wahlen herbeiführen mußte.

baß über bie getheilten Bahlen auf bie ungerechtefte, ben Rechten bes Bolte feinbseligste Beife entschieben warb. Dan nahm nicht bie Mehrheit ber Stimmen jum Magstabe, fonbern man nahm, ohne alle Rudficht auf die Bahl berer, bie ihnen Die Stimmen gegeben batten, biejenigen Deputirten auf, Die man für republicanisch gesinnt hielt, und verwarf bie monarchischen. Diese Berfügung hatte aber wenigstens noch einen Schein ber Rechtmäßigfeit, eine anbre hatte auch nicht einmal biefen. Das Directorium ließ namlich burch feine Freunde im Rathe ber Fünfhundert auch alle andren Wahlen caffren, bie ihm misfielen, wenn auch nicht bie geringfte Uneinigfeit gemefen, wenn auch alle Kormlichkeiten beobachtet Um biefen im Ramen ber Freiheit ausgeübten maren. Despotismus zu behaupten, mußten bie Directoren, Merlin. Lareveillere Levaux (ein gutmutbiger wachrer Mann, aber fein Staatsmann), Reubel, Barras, Treilhard, ju befpotischen Mitteln ihre Buflucht nehmen. Sie erneuten bie Scenen ber Schreckenszeit unter veranderter Bestalt. Ihre Gegner murben als Keinde ber Republit nicht vor ein Gericht ber Geschwornen, sondern vor Leute gestellt, die im Borans entschlossen waren, fie zu verurtheilen. Man nannte bas : fie por Militarcommiffionen ftellen. Die Guillotine war verhaft; man ließ bie Ungludlichen erschießen, endlich bie ju oft gebrauchten Solbaten bes gehäffigen Geschäfts mube murben und fich beffen weigerten. Go lange Reubel, ein arbeitsamer und tüchtiger Geschäftsmann, aber ein heftiger und grober Regent, ohne alle gefällige Formen, voll haß und Bitterfeit gegen ben Abel, im Directorium mar, bauerte bie Bewaltregierung fort. Unter ibm (Suli 1798) ward bas Directorium bevollmächtigt, Saussuchungen anstellen zu laffen und willführliche Berhaftungen zu verfügen, zu seiner Zeit (Sept. 1798) erfand Jourdan als Deputirter bes gesetgebenben Körpers bas Gefet ber Conscription. bas Bonaparte hernach die Führung feiner Rriege fo fehr erleichtert Alle Kranzosen von zwanzig bis fünf und zwanzig Sahren find zum Kriegsbienst verpflichtet, sie find in fünf

Rlaffen getheilt und ihre Berufung ungemein leicht. Gang Europa hat seine Einrichtungen biesen Berfügungen anpaffen muffen.

Das Loos, welches über ben Austritt aus bem Directorium jahrlich entschied und Barras bis bahin immer gunftig gemefen war, traf im Mai (1799) Reubel, und feine Entfernung ans ber Regierung ward ber Borbote heftiger Bewegungen. Sienes, bamale Gefanbter in Berlin, marb an feiner Stelle erwählt und nahm bie Bahl an, was Merlin in einem Schreiben vom 5ten Juni bem Rathe ber Runfhundert verfündigte. Schon biefe Unnahme beutete auf eine Beranberung, benn ber behutsame und schlaue Metaphysiter, ber an ber Abfaffung aller Conftitutionen bisher Antheil genommen hatte, mußte wohl Grunde haben, jest eine Stelle anzunehmen, bie Ein Kampf ber Mehrzahl er porber ausgeschlagen batte. ber Rathe in Berbindung mit zwei Directoren gegen bie Unfähigkeit, Raubsucht und Riedertrachtigkeit ber von ben Directoren bisber gebrauchten Leute beginnt jest bamit, baf Die Rathe peremtorisch einen Bericht über bie Lage bes Staats verlangen und fich, weil fie ihn eilf Tage lang vergeblich erwartet haben, für vermanent erflaren. Sie erklaren zugleich, daß Treilhard aus dem Directorium treten muffe, ba man nicht eber aus dem gesetgebenden Rorper gur Regierung übergeben fonne, als bis ein volles Sahr verfloffen fen. Die Wahl ward caffirt, Treilhard entfernt. Jest fam am 17ten Juni (1799) endlich bie lange erwartete Botschaft bes Directoriume q) und es begann ein icharfer Sturm auf Treilhard, bem auch man Merlin und Lareveillere beigefellte, ba man foberte, daß auch fie ihre Stellen niederlegen follten. Bertrand, einer ber Deputirten, wirft ihnen in feiner Rebe Berichlenberung, Mangel an Saltung, Begunftigung von elenbem Gefinbel vor. r)

g) Moniteur No. 273. pag. 1112.

r) Er fagt unter Anderm: Pålisses, imprudens et ineptes triumvirs — — — — je vals tracer une légère esquisse de vos fautes, que d'autres peut-être moins indulgens

Bonaparte erfchien, fich gern unter ihm fügten, weil fie faben. daß ben Berwirrungen und ber herrschenden Anarchie nur durch ibn könne abgeholfen werben. Wir wollen bie Beranberungen, welche, jum Theil freilich erft viel spater, in ben Ministerien vorgingen, bier anbeuten, ebe wir auf ben ernenerten Rampf mit ben Anarchisten und auf die erneuerte granfame Berfolgung ber Royalisten ben Blid werfen. Cambaceres mart Juftigminifter, Clarte, Bonaparte's Creatur, erhielt einen fehr bebeutenben Dlat im Rrieges ministerium, Sieves, als er von ben wuthenben Jacobinern hart bebrangt murbe, rief Rouche gum Ministerium ber Polizei, und biefer biente befanntlich ftets jebem, bem er gutraute, baf er bie Dberhand behalten werbe. Talleprand war ber Mitschuldige ber gefturgten Directoren, feine Bestechlichkeit und Gelbgier waren ans Licht gekommen, ber neue Jacobiner - Elubb beschäftigte fich taglich mit ihm und Hagte ibn fogar formlich an, er gab aber lange feine Stelle nicht auf, er versuchte Mues, um fich zu behaupten, boch mußte er endlich weichen. Als Talleprand zurücktrat, fcob er unfern madern gandemann Reinhard ein, ber, wie wir wissen, alle die Tugenden besitt, die Talleprand fehlen, aber jener glanzenden Schlangen - Eigenschaften ermangelt. Talleprand wußte, daß er von diesem feinem Rachfolger die Stelle wieder erhalten muffe, fobald bie Zeit wieder eintrete, wo feine gefelligen Eigenschaften und Lafter, feine Geburt und fein frangofischer Accent wieber mehr vermißt und gefodert wurden, als Reinhard's Tugend und Arbeitsamfeit mit tentonischem Accent verbunden. Die Finangen leitete eine Zeitlang ein Jacobiner, ebenso bie innere Berwaltung; Bernabotte als Rriegsminifter wie Augereau und Jourdan hielten es für ber Rlugheit angemeffen, bem wieder auflebenden Treiben ber Jacobiner ihre Unterftugung ju geben, Augereau und Bernadotte aus Schlauheit, Jourdan, weil ihn feine Ratur bagu trieb. Die Jacobiner ber alten Beit erschienen wieber, fie versammelten fich regelmäßig und ber alte Jacobinerclub ichien wiebergeboren und fein Ginfluß

wieder hergestellt, als man in ber Reitschule, wo einst bie Rationalversammlung ihre Situngen gehalten, die alten Rebner wieber auftreten fah und bie alten Scenen fich erneuten. v) Die Gesellschaft in ber Reitschule nahm ben Chrentitel Jacobinerclubb wieder an; sie erhielt, daß ihre' Debatten wieder im Moniteur gebruckt murben; fie trieb, wie wir oben bemerkten, Talleprand aus bem Ministerium, fie benuncirte formlich die ihr Berbachtigen und endlich auch els einen, ber gur Faction Drleans Jest beschloß Sienes ber Sache ein Ende gu aehöre. machen. Er ließ Rouche nach Paris kommen und machte ihn zum Polizeiminister (11 Thermidor an VII.). August (1799) bewirfte bas Directorium burch eine Botschaft an ben Rath ber Alten, wo Siepes icon bamale, wie hernach, als er Bonaparte ans Ruber bringen wollte, über bie meiften Stimmen gebieten tonnte, bag bie Jocobiner bas Local in ber Reitschule, bas unter ber Gerichtsbarteit bes Rathe ber Alten ftanb, verlaffen mußten. Der Rath ber Runfhundert nahm fie jest in Schut w) und fie versammelten fich unter biesem in einer Rirche ber alten Jacobiner-Monche in ber

v) Drouet, burch seinen Kanatismus zu Baboeus's Zeiten ausgezeichnet, war an der Spike, und es kam oft zum Handgemenge mit denen, die à das los Jacodins schrieen. Eine Scene beschreibt der Moniteur zu der Zeit als das Directorium endlich der Sache ein Ende machen wollte. Die Scene ist vom 21ten Messidor und es heißt im Moniteur: Le cercle du manège continue ses seances. Celle d'hier sut très animée. On entendit à chaque instant des coups de tambour qui rappellaient au silence. Cette seance e'est terminée à dix heures par le chant de l'hymne des Marseillais et au druit de plusieurs doites qu'on tirait à la porte. Les sociétaires sont sortis en chantant, le tambour battant le pas de charge. Was sie wollen, sindet man Moniteur l. c. pag. 1244 wo es heißt: o Romme, Goujon, Soudrany, Darthez et Badoeuf, vous serez vengés, oui dientôt vengés!!

w) Man vergleiche ben Bericht über bie Addresses. Monitour an VII. pag. 1296 — 97.

Borftadt St. Germain, weil bas Rlofter und bie Rirche in ber Strafe St. honore, wo fich bie erften Jacobiner versammelt hatten, niedergeriffen mar. Rouché übte aber feine Runft, Bartheien gegen einander zu gebrauchen und zu beben, ale Meifter. Er veranlagte Streitigfeiten und Banbel in ben Straffen, man erblickte bort bie fürchterlichen Befichter ber alten Zeit, unter ihnen Kournier wieber; bie Bangigkeit por ben Scenen fruberer Jahre erneute fich, und bie neue Sohle ward endlich am breizehnten August geschloffen Diefelbe Macht, bie Bonaparte am achtzehnten Brumaire gebrauchte, bie regelmäßigen Truppen, waren auch bamals gewonnen und machten, als bie Thuren bes Berfammlungsorts ber Jacobiner versiegelt worden, über die Unverlettheit ber Siegel. nahm fich indeffen fehr in Acht, Die Urfache ber Unruben gu entfernen ober die Freunde ber Anarchie von 1793 - 94 ganglich zu unterbruden, benn man war weniger por ben Unarchiften und Krevlern beforgt, ale vor ben Unhangern ber Monarchie, und vollzog gegen biefe, bie täglich gablreicher wurden und zu benen ber beste Theil ber Bevolferung und im Guben und Westen auch bie Boffmaffe gehörte, emporende Gefete auf eine emporende Beife. Diefe Gefete maren bie fogenannten Decrete über Die Beiffeln (vom 12ten Juli 1799). Durch diefe Gefete murden die Bermandten ber Ablichen und ber Emigranten für Unruhen, beren Beranlaffung unbefannt war, verantwortlich gemacht, und die Departementalvermal tungen bevollmächtigt, fie als Geiffel zu nehmen, wenn fich unruhige Bewegungen zeigten, und ihre Guter mit Befchlag ju belegen. Wird ein Mord an einem Burger begangen, ber öffentlicher Beamter ift, ober es feit ber Revolution gewesen ift, oder Nationaldomanen besitt ober gefauft hat, fo foll bas Directorium berechtigt fenn, auffer ben verhängten Belbbuffen, für jeben einzelnen Ermordeten vier Bermandte von Emigrirten ober ehemalige Abliche aus ben Grenzen Franfreichs herausbringen ju laffen. Die Beiffel follen in ihren Departements burgerlich und folibarisch verantwortlich fenn für bie gur Bufe bes vergoffenen Blute aufgelegten

Geldfrafen. Wer behülflich ist, einen Emigranten, einen beportirten Priester ober, wie man gehässig hinzusette, einen Mörder, verhaften zu lassen, erhält je nach den Umständen von zweihundert bis zweitausend vierhundert Franken.

Unter biefen Umftanden konnte es an unaufhörlichen Unruhen nicht fehlen, und gerade im Geptember, Bonaparte anlangte, hatten bie Directoren bie Constitution fchmählich verlett und die Jacobiner die Scenen von 1793 ju erneuern gebroht. Gewalt und Waffen wurden jeden Tag gebraucht. Wie lächerlich ift es baber, ba bas Bolf allgemein eine Beranberung foderte, daß man Bonaparte Bormurfe barüber macht, daß er den Willen des Bolks mit Gewalt ber Baffen burchsette, ale fein andres Mittel übrig blieb!! Ein gezwungenes Unlehn von 100 Millionen, bas von ben Reichen erpreßt werben follte, erinnerte an bie Beiten bes Bohlfahrtsausschuffes; Die Majoritat im Rathe ber Runfhundert, die Mindergahl im Rathe ber Alten mar heftig jacobinisch. Endlich fant bas Directorium unmöglich, wenn Die Zeitschriften in bem bisherigen Ton zu schreiben fortführen, Rube ju erhalten und bas Eigenthum ju fchugen, und nahm am zweiten September aufe neue eine gewaltsame und willführliche Magregel. Fünf und dreißig Journale wurden unterbrudt und fieben und fechzig Perfonen, die an ber Redaction Untheil gehabt hatten, jur Deportation verurtheilt. Darüber entstand in ben Rathen ein furchtbarer garm und bas Directorium ward gur Rechenschaft gefobert. Diefe gab Siepes auf eine fraftige Beife.x) Moreau, ber fich jufallig in Paris befand, ward jum Plagcommandanten fur ben Augenblick ernannt und hatte damals die Rolle spielen konnen, bie Bonaparte später übernahm; es fehlte ihm aber an politifchem Ginfluß und an Trieb fich biefen zu erwerben. Der garm bauerte fort, Bernabotte als Rriegsminister wirfte so zweideutig auf die bewaffnete Macht ein, daß er genothigt wurde, am 13ten September feine Stelle aufzugeben. Sein

x) Moniteur an VII. pag. 1416.

Rachfolger gehört zu ben Leuten, in beren Wieberanstellung man bie Zeichen jener Zeit nicht vertennen wirb; es war ber berüchtigte Dubois Crancé. In Diefer Zeit führten Arena, Jourdan, Augereau und Andre Die heftigste Sprache, und Jourdan, unterftust von Talot, Deftrem, gamarque und ihren Freunden, trug endlich in einer fehr beftigen Rebe barauf an, bag bas Baterland in Gefahr erflart werbe, wie am 10ten August 1792, y) Der Tumult, ber im Saale entftanb, mar bem garmen ber guten alten Beit gleich, bie Tribunen tobten, wie zur Zeit von Robespierre's Strickerinnen, ber Prafibent ward nicht mehr gehört, er bedecte fich vergeblich. Gelbst Chenier mar bamale Jourdan entgegen; er behauptete mit Recht, die Lage fen gang andere, als um 1792. Gleichwohl ward bie Debatte an bem Tage nicht beendigt, sondern begann am 14ten aufs neue. Un biefem Tage erhoben fich befonbere Cure und Chazal, vorzüglich jedoch Lucian Bonaparte, gegen Jourban's Borfchlag, und ber Lette fette burch, bag er mit einer schwachen Mehrheit verworfen wurde (mit 245 acaen 171 Stimmen ).

Wer wird sich, wenn er dies gelesen hat, noch wundern, daß das Bolt bei Bonaparte's Landung, bei seiner Reise durch Frankreich, bei seiner Ankunft in Paris, ihn begrüßte, als wenn er Herrscher des Reichs ware? Die Truppen, welche in Paris waren, hatten größtentheils unter Bonaparte gedient, die Anführer der Bürgermacht huldigten ihm ganz formlich und Moreau trug auf den ersten Wink nicht das geringste Bedenken, sich gegen eine Versassung gebrauchen zu

y) Er spricht sich Moniteur an VII. pag. 1457 sehr klar aus: Les républicains proscrits sous la dénomination de terroristes, de Jacobins, tombent journellement sous le ser des assassins. Encore un revers sur nos frontières et le tocsin sonnera sur toute la surface du sol Français comme celui de la liberté sonna le 14 Juillet. Er schließt bamit, bos er barauf antragt: qu'une commission spéciale soit chargée de vous présenter des mesures de salut public.

laffen, Die fich schon nach ber turgen Dauer von brei Jahren überlebt hatte. Thiers hat biefe Geschichte im letten Banbe feiner Geschichte ber Revolution auf Die Beise behandelt. wie er fie behandeln mußte, um bie Rolle, die er jest fpielt, erhalten zu konnen. Er mußte mehr bie politische Wirkung feines Buche beachten, ale bie historische, und tonnte bies, ohne barum gerade bie Geschichte zu verfälschen. Er hat die Manner, welche Bonaparte hulbigten, weniger nach ber bistorischen Wahrheit, als nach bem Plate, ben ihnen bas bamale, ale er ichrieb, herrichende Spftem anwies und nach bem, was man von ihren Freunden erwartete, charafterifirt. Bonaparte's Betragen hat er bagegen mit wenigen Worten vortrefflich gezeichnet. Wir wollen bie Worte anführen, und nur die einzige Bemerkung hinzufügen, baß fich bamals eine ber feltenften Erscheinungen unseres Sahrhunderts zeigte, baß fich nämlich bie Stimmen bes großen Saufens, ber Ruhigen, Gemäßigten und Berftandigen im Bolf und ber Militarmacht zu Gunften eines und beffelben Mannes vereinigten. Thiere oben ermahnte Borte über Bonaparte's Benehmen bei feiner Rucklehr find folgende:z) Er hörte bie Leute an; er sprach sich gegen Riemand aus beobachtete Alles, mas vorging. Staatsflugheit war fehr fein; benn, wenn man fühlt, bag man unentbehrlich ift, muß man fich nicht icheuen, zu marten. Man reigt bie Ungebulb ber Leute, fie eilen zu einem, man hat bie Ausmahl ber Personen. Uebrigens wird in jedem der vor und liegenden Berichte über ben Bufammenhang ber Begebenheiten bes achtzehnten Brumaire von Augenzeugen ber Ereigniffe vom Ende October 1799 bis jum 12ten November, in allen Denkwürdigkeiten biefer Tage, bie wir gefehen haben, immer jeber Person bie Rolle gegeben, welche bem 3mede bes Berfassers angemeffen ift. Bourrienne macht sich viel mit Bernadotte zu thun, den auch die Berfaffer ber Montgaillard

z) Thiers hist. de la rev. Française Vol. X. pag. 478.

zugeschriebenen Geschichte von Frankreich auf jede Weise zu erheben suchen. Bourrienne berichtet gebeime Unterrebungen, Scenen im Innern ber Kamilie, wobei er felbst natürlich eine hanptrolle spielt, alles aber, was er behauptet, leugnet Roseph Bonaparte geradezu ab. Wir wollen zugeben, baß Joseph Bonaparte zu weit geht, wenn er glauben machen will, daß burchaus tein Digverftandnig gwischen Bonaparte und Bernabotte und fein Wiberftreit zwischen ihren Planen und Absichten gewesen fen, er weiset indeffen in ben fleinen, oft erbarmlichen Geschichten so viele Unrichtigfeiten nach, baß wir, wenn wir mit einiger Bebutfamteit verfahren wollen, von allen ben von Bourrienne mitgetheilten Geheimniffen und Reben nichts als bas ohne fein Buch langst bekannte in bie Beschichte aufnehmen burfen. Kaffen wir dies in wenige Worte zusammen, so kommt es barauf hinaus, Bernabotte, wenn er eine Parthei gehabt hatte, wenn er ftart und berühmt genug baju gemefen mare, fich Bonaparte widerfest haben wurde, und daß er fich zu diefem 3wed ber Republicaner oder vielmehr ber Jacobiner hatte bedienen Diefes wird felbst burch basjenige bewiesen, Joseph Bonaparte gegen eine von Bourrienne erzählte Anekbote über Bernadotte's Erscheinen bei Bonaparte am Morgen bes 18ten Brumaire vorbringt. Er leugnet bie gange Scene, wobei Bourrienne, wie man benten fann, ebenfalls eine Rolle gehabt haben will, und fagt wortlich: "Das ift Alles erlogen. Der General Bernadotte hat den General Bonaparte am achtzehnten gar nicht gesehen; er ift nicht in fein haus getommen, er hat fich begnügt, ihn bis an ben hof zu begleiten, bort hat er Abschied von mir genommen. Beim Anlag ber Berichtigung einer anbern Behauptung Bourrienne's berichtet Joseph Bonaparte, bag er es war, ber bie Bereinigung Moreau's mit feinem Bruder für einen und benselben Zweck vermittelte. Bourrienne habe gar nicht

a) Bourrienne et ses erreurs. Vol. I. pag. 232. unb Boulay de la Meurthe, Vol. II. pag. 48.

gewußt, daß er (Joseph) einige Tage vor dem bestimmten Zeitpunct der beabsichtigten Staatsveränderung in Begleitung des General Moreau zu seinem Bruder gegangen sen und der ersten Unterhaltung beider beigewohnt habe. Bonaparte, sagt er, sprach mit Moreau über die Lage der Dinge und that ihm Borschläge; dieser unterbrach ihn aber durch solgende Worte, die ich ganz genau, wie sie ausgesprochen wurden, wiedergebe. "Sie haben mir genug gesagt; es bedarf nichts weiter; Sie haben an mir einen Abjutanten mehr; unsere Lage ist von der Beschassenheit, daß sie nicht schlimmer werden kann."

Savarn's Nachrichten über bie Revolution im Brumgire find abgefaßt, wie man einen Polizeibericht abzufaffen pflegt. in welchem Giner angeflagt, ein Anberer entschulbigt werben foll. Deshalb wird Bernadotte hier gerade auf eine entgegengefette Art redend und handelnd angeführt, als bei Bourrienne. bei Montgaillard und in bem Unhange ju Balter Scott, worüber Boulay von ber Meurthe fo unwillig ift. b) In Savarn's Berichten, wie bei Bourrienne, wird man bie Burudhaltung, bie Borfichtigfeit und Behutsamfeit, bie Bernabotte und allen feinen ganbeleuten aus bem Guben angeboren ift, burchaus vermiffen. hier liegt unftreitig einmal die Wahrheit in ber Mitte entgegenstehender Zeugniffe. Jourban wird von Savary flüglich umgangen; Augerean tommt beffer weg, ale er verbient. Eine gang gemeine Seele wie Augereau, ohne alle Fähigkeit und ohne Tact, war nur als Name, als eine Rull wichtig, die den Ziffern einen angenommenen

b) Bourrienne, sagt et Vol. II. pag. 25, a evidemment puisé dans les notes historiques, qui sont insérées comme appendice à la fin du dernier volume de la vie de Napoléon Bonaparte par le romancier Walter Scott, notes attribuées au général Bernadotte, actuellement roi de Suède, mais qu'il faut plutôt regarder comme l'ouvrage d'un ami indiscret et si indiscret, si mal avisé, si menteur, qu'il pourrait de bon droit passer pour l'ennemi de la gloire de ce général.

Merth giebt; er erhielt nur Bebeutung, wenn et gehörigen Orte gebraucht wurde. Go fah es Bongparte an; er überließ Augerean fich felbst und tauschte fich nicht. Einen hauptumstand bei ber Borbereitung zu ber neuen Revolution vergift Bourrienne absichtlich, andere Schriftsteller Thiers beutet inbessen boch bie pergeffen ibn zufällig. Sauptfache wenigstens im Borbeigeben an. Wir meinen, bag Talleprand und feine Kreunde, daß bie Wortführer ber Salons fehr thatig bei ber Sache maren und bag bie herrn, welche unter ben Rahnen ber Krau von Stael bienten, gerade mie Siepes, ben Staat in ihre Gewalt zu befommen hofften und bem General nur bas Militarische jugebacht batten. Er täuschte beibe auf gleiche Weise. Bon Talleprand, von bem Arzt Cabanis, von Baubin von ben Arbennen, besonders pon ber guten Gesellschaft und ihrer Thatigfeit findet man bei Bourrienne auch fein Wortchen ermahnt, bagegen berichtet er eine Anzahl Anekboten, beren Unwahrheit von felbik einleuchtend mare, wenn auch Joseph Bonaparte nicht am angeführten Orte ausbrudlich nachgewiesen batte, baf fie erlogen find. Die fich bie Sache verhielt, findet man bei Savary in wenig Worten. Bu feinem Bericht muß man nur noch hinzufügen, daß Bonaparte feinen eignen Dlan batte. bag fich baber bie gute Gefellschaft, wie alle anbre Partheien, getäuscht fant, ale er nachher feinen eignen Weg ging. Bernabotte ahnbete bas schon in Italien; er wollte nicht Inftrument eines Unbern fenn, fondern für fich felbst arbeiten. Talleprand, und bie Seinigen ftanden zwischen Sieves und Bonaparte; bie Unsichten ber beiben gulett genannten Manner maren aber zu weit verschieben, als daß fie hatten zusammen wirfen fonnen. Die Minister bes Directoriums pagten beffer ju Wertzeugen eines militarischen Dachthabers, als ber Der Justigminister Cambaceres, unpraftische Metaphpsifer. ein Mann von aufferordentlicher Rechtstenntnif, Jurift und Geschäftsmann, bekannt burch seine Reigung die Freuden ber Tafel zu einem hauptzweck bes lebens zu machen, verstand fein jedesmaliges System mit bem, Mannern feines Rachs

eignen Talent dem Bedürfniß seines Egoismus vortrefflich anzupassen, er schloß sich daher auf den ersten Wint an einen Mann an, dem er als Rechtsconsulent unentbehrlich ward. Bonaparte's großes Talent bestand darin, dergleichen Menschen auf den ersten Blick zu errathen. Er benutzte späterhin die Renntnisse und Talente des Mannes zum großen Vortheil von Frankreich; er sättigte ihn mit Ehren, Würden, Reichthümern und seine Tasel hat neben den berühmtesten der neuern Zeit unter den zahlreichen Diplomaten, welche sich späterhin an Bonaparte's Hose versammelten, einen unsterblichen Ruf erlangt.

Kouché mar zwar, wie Boulan, ber bas miffen muß, und mit ihm alle zuverläßigen Zeugen ber Begebenheiten jener Zage verfichern, nicht in bem Geheimniß, bas Gebeimniß mar aber schon vierzehn Tage lang bekannt genug. Offiziell erfuhr er freilich erft am achtzehnten Brumaire, was vorgegangen, und persprach seine Bulfe. Sein früheres Schweigen, sein Lauern nachher und, wie wir unten aus Lavallette andeuten wollen, noch am 19ten, beweiset am besten, bag alle Partheien bas Unbaltbare bes berricbenben Spftems fühlten und nur burch Gemalt von ber einen ober ber anbern Seite Rettung bofften. Daß biefer Fouché nachher am Ministerium blieb. bag Bonaparte, ber ihn verabscheute, ihn für unentbehrlich hielt, geborte zu bem unseligen Suftem ber neueren Beit, bag fittliche Grunbfate burchaus nicht in Betrachtung fommen, wenn von Staatsangelegenheiten die Rebe ift, fonbern baß Talente, welche ber Berborbenste viel leichter erwirbt, als ber Beste, bag Schlauheit, Gewandheit und Arglift, bag fogar Laster bes Privatlebens, Schwelgerei und Wollust für bobere Birtfamteit im Staat befähigen und ohne Tugend völlig ausreichen. Wir bemerten bies besonders barum, weil man von Bonaparte allgemein erwartete, er, felbst ein großer Mann, merbe alle bie erbarmlichen Menschen, welche vom Directorium in bie Bermaltung, vom irre geleiteten Bolf ober vielmehr vom Vöbel, ber bamals in ben Wahlversammlungen herrschte, in die Gesetgebung gebracht worden maren,

angenblidlich entfernen. Im Allgemeinen geschab bies and: es konnte aber nur burch Gewalt geschehen, und wer kann Bonaparte verargen, daß er fich jum Theatergott machte, als alle Befferen einen Theatergott suchten? Bas bie Leute von Talent angeht, die fich an Bonavarte manbten, fo wirb man bie sophistische Rebefunft und ben Wortschwall eines Boulan von der Meurthe oder eines Regnand von St. Jean D'Angely gewiß dem porziehen, mas man uns neulich in Deutschland oft für Beredfamteit hat ausgeben wollen; Bolney's Philosophie ober vielmehr die Eraume seiner Einbildungefraft waren hinreißend und entzudten manchen gutmuthigen Schwarmer, ber mit seinem Bolney in Bonaparte ben Wieberbringer bes Berlornen ju finden glaubte. Real, ber jest Bonaparte huldigte und ein großer herr ward, fannte die Denichen und die Mittel das Bolf zu bewegen vortrefflich; er verdankte ber Schreckenszeit feine Größe, benn er war um 1793 Procureur ber Gemeinbe, tonnte alfo nebenbei einen Rouche controlliren. Alle biefe Manner waren lange mit Sieves einig; fie maren unbebingt Bonaparte ergeben, und hatten, wie bessen Bruder Lucian, ben Rausch ber jacobinischen Jugendbegeisterung ausgewacht. Andere, wie Chazal, Daunou. Chenier u. f. f. schlossen sich nur barum an, weil nur Bonaparte allein die harpnien und die rohe Maffe, welche immer jum Plundern und Morden bereit mar, bampfen Sinter ber Buhne blieben bis jum achtzehnten Talleprand und seine Freunde, Die Stael und die Ihrigen. Um achtzehnten finden wir Tallenrand öffentlich thatig für Die neue Revolution, am 19ten ift er in St. Cloud und erblagt, als bie Sache eine ungunftige Wendung zu nehmen scheint. Um achtzehnten befand fich, nach Boulay, Tallegrand unter ben Administratoren bes Departements, welche bie nöthigen Magregeln gur Erhaltung ber Rube von Paris trafen, nebst Roberer, Real, Bruir, als Collot erschien und fich erbot, Gelb herzugeben, wenn es nothig fep. c)

c) Boulan von ber Meurthe fagt: Il (Collot) s'y rendit (namlich

hier muffen wir ein Wort von ben Speculanten und Bucherern fagen, von ber Gattung von Menschen, beren Gott und beren Tugend bas Geld ift, wenn fie gleich jest gang Europa in ihrer Gewalt haben; auch ber Damen muffen wir erwähnen, weil teine Revolution in Paris erfolgt, wo nicht Gelb und Beiber thatig waren. Die Lieferanten und Speculanten , ein Recamier, Banterberghe, Segnie, Launon follen, wie Collot, bamals Gelb hergegeben haben, man fagt fogar, bag bie Summe, welche fie als Darlehn anboten, awei Millionen Franken betragen habe. Der eigentliche Zusammenhang ift buntel; wir berühren biefe Sache nur, weil Bourrienne Bonaparte Undantbarteit und Sarte gegen die Bucherer vorwirft. Wenn Bonavarte biefe in ber That geübt hat. so mar bieses Mal bas politische Berbienft ber Undankbarteit wenigstens fein moralisches Berbrechen. Bourrienne behauptet. Collot habe feine halbe Million nie wieder erhalten; Alle, bie Napoleon naher gefannt haben, wollen bas nicht zugeben: eine andre Anekdote ift dagegen befannt genug und macht Bonaparte Ehre. Collot erwartete für die Dienste, die er am achtzehnten Brumaire geleiftet hatte, eine Stelle im Staats. rathe, er foberte fie fogar, allein Bonaparte erwiederte, er wolle in feinem Staatsrathe keinen Rleifch Lieferanten haben. Die Berachtung gegen jenes Ungeziefer. bas, vom Directorium gehegt und gepflegt, alle gesunden Safte bes Staats in fich gefogen hatte, zeichnet Bonaparte's Regierung von ber bes Directoriums aus, wo ein Duvrarb und Recamier die Regierung bes Staats in ihrer Gewalt batten. Duprard, auf beffen Dentwürdigkeiten wir übrigens nicht ben geringsten Werth legen, rühmt fich gang laut, bag er bamals ber Regierung seines Landes nicht blos Rathschläge, fonbern formliche Beisungen gegeben habe. d) freilich bem Directorium aus ber Roth geholfen und hatte

au département de la Seine) les poches bien garnies et offrit d'avancer des fonds pour le succès de la chose.

d) Mémoires de G. J. Ouvrard Vol. L. pag. 28 - 44.

ibm unter bemüthigenden Bebinaungen zehn Millionen geliehen ; er beflagt fich, bag Bonaparte ibm biefe Summe in Papieren phne Werth jurudgezahlt habe. e) Wer mag aber bie Grachen hören, wenn fie über Aufruhr klagen? ober mit anbern Worten, wer traut und glaubt einem Duvrard und Consorten? Bon biefer Seite her mar bie Beranderung bes attebnten Brumaire entschieben und fronte Bonaparte mit unfterblichem Ruhm. Er schuf die Kinangen gang neu, wie er den frangonichen Waffen wieder jum Sieg half und Recht und Gerechtigfeit neu begrundete. In Rudficht ber beiben letten Duncte barf man nur bebenten, bag ein Denich, wie Dubois Crance, beffen Rame burch bie Berbrechen ber Schreckenszeit unsterblich ift, ein Truntenbold und nie im Rriege berühmt, burch Berthier ober beffer burch Bonavarte felbst ersett warb, und bag Cambaceres, erft Minister, bann Conful, bann wieder Minister ber Juftig marb. Der britte Punct, ber bas Kinanzwesen angeht, verbient eine nabere Erläuterung.

Bonaparte traf bamals im Finanzministerium, wie im Kriegsministerium, einen Jacobiner, benn die Directoren hatten vergeblich versucht, ben einzigen Mann, ber im Stande war, die Finanzen wieder herzustellen, ins Ministerium zu bringen; berselbe Mann aber nahm die Stelle an, sobald die Rede davon war, Bonaparte an die Spise der Regierung zu stellen. Dies wollen wir aus den Denkwürdigkeiten Gaudin's, den Bonaparte nachher zum herzog von Gasta machte und der vom Brümaire bis zur Restauration Finanzminister blieb, anschaulich machen. Dieser Mann gehörte zu jenen Unterbeamten der alten Zeit, welche den Geschäften, zu denen Kenntnisse und Erfahrung erforderlich sind, eigentlich vorstanden, während die Ehre der ersten Nemter und Titel ganz anderen Personen zu Theil ward, die daher auch in den ersten Zeiten der

e) Mém. de G. J. Ouvrard Vol. I. pag. 45. Ces dix millions de valeurs sont tombés dans le discrédit et enfin dans l'abime de l'arrièré.

Revolution aus ihrem Dunkel hervortraten. Er hatte in biesen erften Zeiten ber Revolution als Commiffar ber Schapfammer gute Dienste geleistet, war aber wie feine Kreunde, Die andern Rechner, vom republicanischen Schwindel zu weit entfernt, als bag er in ber Schreckenszeit brauchbar gewesen mare, benn er glaubte nicht an bie Moglichkeit einer Republit. Eben bas aber brachte ihn Bonaparte naber, ba biefer gleiches Sinnes war. Er hatte fich feit bem Enbe bes Jahrs 1792 in einer Landgemeinde in ber Rabe von Soiffons ruhig verhalten, bis ber Sturm ausgebraufet hatte und bie Kinangen gu Grunde gerichtet maren. Die Streitigfeiten bes Directoriums mit bem gesetgebenden Körper, welche burch Die Constitution selbst veranlagt murben, führten ihn achtzehn Monat vor ber Revolution im Brumaire nach Paris jurud. Die Commissarien ber Schapfammer gehorchten dem Directorium nicht. fonbern ftanben unmittelbar unter bem gesetgebenben Rorper. Das Directorium wollte fich baber Gaubin's gegen seine ehemaligen Collegen, welche damals Commiffare bes Schapes waren, bebienen. Diefer Plan scheiterte jedoch, obgleich man fur Saubin, um ihn in Paris ju behalten, eine ansehnliche Stelle bei ber Poft geschaffen hatte. Raum mar nun Sieves ins Directorium getreten, als er ben Berfuch machte, ihn zur Unnahme bes Kinanzministeriums zu bewegen, nnd wir entbeden bei ber Gelegenheit ichon bie Raben ber Beranderung im Brumaire. Es ift berfelbe Regnier, ber Sienes und Bonavarte jusammenführte, ber alle Unterhandlungen für ben Lettern leitete und die Geele ber Berbindung zu feinen Gunften mar, ber auch biefes Mal Baudin zu Siepes führte und ihn auf bas Anerbieten bes Ministeriums porbereitete. Siepes felbst that Gaudin ben Untrag, biefer ermieberte aber, fie hatten feine Rinangen und fo lange bie gegenwärtige Berfassung bestehe, fen es unmöglich, ben Credit herzustellen. f) Das hatte Siepes mahrscheinlich

f) Mémoires du duc de Gaëte Vol. I. pag. 48 heift es, Sienes habe gefagt : Je vous ai prié de venir me voir, pour vous

erwartet, er wollte aber feiner Sache ficher fenn und hatte spater mit ihm eine anbre Unterhaltung, beren Resultat ber Bergog von Ggeta, ber unter ber foniglichen Regierung gu feiner Rechtfertigung schreibt, und nur andeutet. Er fagt, Siepes habe ihn fpater noch einmal rufen laffen, habe eingeraumt, bag bie Stelle eines Rinanzministers nicht febr wünschenswerth sey, boch bitte er ihn fie anzunehmen, weil feine Collegen fonst ben Jacobiner Robert Lindet, der durchaus untauglich fen, bagu ernennen wurben. Gaubin fagt, er babe geantwortet: bie Directoren hatten ichon fo manchen verbraucht, fie mochten auch nur biefent noch verbrauchen, vielleicht ereigne fich in ber 3wischenzeit irgend etwas, wodurch es ihm möglich gemacht werde, bie Stelle anzunehmen.g) Damit bricht er ab, er fagt alfo nichts von bem, mas er that, um bie Umftanbe herbeiguführen, auf welche er vorher angespielt hatte; nur das Eine fest er hinzu, daß er fich unmittelbar nach ber Errichtung bes Confulats feinen Augenblick mehr bedacht habe, die Finangen au übernehmen. Betrachten wir ben gangen Buftand jener Beit, die Berfaffung und die Berwaltung Kranfreiche etwas naber, fo werden wir erfennen, bag eine gangliche Beranderung, nicht blos ein Gewaltschritt, wie am achtzehnten Fructidor, am zwanzigsten Floreal und am breißigsten Prarial, nothwendig war. Man mußte die Mehrzahl ber Deputirten zum Schweigen

dire qu'il faut, que vous preniez le ministère des finances — Cela est impossible, lui répondis-je — Et pourquoi? — Parce que la où il n'y a ni finances, ni moyens d'en faire, un ministre est inutile.

g) Mém. du duc de Gaëte I. c. Vons aurez le regret de voir le choix du directoire tomber sur un homme tout à fait incapable pour cette partie. Il me nomma Robert Lindet. Eh bien, répondis-je, usez encore celui-là. Peut-être arrivera-t-il dans l'intervalle quelque événement qui pourra permettre de se dévouer avec quelque espérance de succès. Car les choses ne peuvent pas durer comme elles sont. Allons, répliqua-t-il, espérons et prenons patience.

bringen und die Bahlen andern, wenn man bas Baterland retten wollte. Wie fonnte bas ohne einen Dictator geschehen? Die Wahlberechtigung erstreckte fich bamals nicht blos auf Mue, die irgend eine kleine Steuer bezahlten. sondern fogar auf biejenigen, welche, um bas Burgerrecht zu erlangen. fich anheischig machten, freiwillig eine Abgabe von etwa einem Thaler zu entrichten. h) Die natürliche Kolge mar, baß bie Wahlen gang in die Gewalt bes niedrigsten Saufens, ober vielmehr ber Leute famen, die biesem nahe ftehen und beren Gemeinheit alles Sohe und Edle haßt und beneibet. biefe Weise fielen die Gebildeten, die Wohlhabenben und Wohldenkenden in die Sclaverei roher und schamloser Menschen. Einfaltige, robe, schlechte, burch bie in ber Schreckenszeit verübten Schandthaten furchtbare Manner, Berbrecher fogar, tamen-vorzugeweise zu ben Aemtern und Stellen, und bie in Paris herrschende Mittelmäßigkeit forgte bafur, bag Mles, mas fich über bas Mittelmäßige erhob, erbruckt und entfernt warb. Dies wird in bem offiziellen Bericht vom achtzehnten Brumaire, ben wir, fo wie Boulan's neulich erschienene Notizen, oft gebrauchen werben, mit Recht als eins ber unheilbaren Uebel der Zeit bes Directoriums angeführt.i) Weil man, fo lange bie Berfaffung bestand, bie bem großen Saufen und benen, die im Trüben fischten, theuer und werth, bem Lande

h) La valeur locale de trois journées de travail agricole.

i) Le-dix huit Brumaire, ou Tableau des événemens, qui ont amené cette journée, des moyens secrets par les quels elle a été préparée, des faits qui l'ont accompagnée et des résultats qu'elle doit avoir. Paris an VIII de la république. 431. S. 8vo. Dort héift es pag. 45. On favorisait dans ce concours de candidats sans titres réels et de rivaux en nullité ou en médiocrité les plus médiocres et les plus nuls et de provoquer ouvertement en leur faveur une scandaleuse préférence qu'ils manquent rarement d'obtenir, par le simple mécanisme de cette affinité naturelle des petits hommes pour les petits hommes et de leur antipathie pour tout ce qui s'élève audessus d'eux par le mérite et la vertu.

verberblich war, nach bem Rechte nicht regieren fonnte, vernichtete man am achtzehnten Fructibor Royaliften und Constitutionelle mit Militargewalt, schloß am 22ten Floreal Die einbringenden Freunde ber Schreckenszeit burch burgerliche Gewalt von ber Gesetgebung aus, wie einige Zeit fpater bie vermeinten Royalisten, und vertrieb bald barauf brei Mitglieber bes Directoriums auf eben bie Beife. Rur bie Gewaltthat im Aloreal fand allgemeinen Beifall. Man freute fich, bag bie Menschen, Die von ber öffentlichen Reinung gebrandmarkt maren, gleichviel burch welche Mittel, von ber Befetgebung ausgefchloffen worben, und boch brohten biefe furchtbaren Demagogen gur Beit von Bonaparte's Rudfehr wieber überall einzubringen! Bas bie Damen angeht, fo war in diefer Zeit nicht blos die Stael und ihre Kreunde aus ber Zeit ber ersten Rationalversammlung, die gange ritterliche Gesellschaft, die Salons bes eleganten Tons, nicht blos Talleprand, Roberer und andere berühmte Ramen, die in biese Rreise gehörten, thatig, fonbern auch bie Recamier fvielte bamals Lucian Bonaparte, als Prafibent ber ihre Sauptrolle. Runfhundert, versammelte feine Freunde jeden Abend auf dem Landhause der Recamier nabe bei la Bagatelle um fich. und alle vorbereitenden Berfammlungen wurden bort gehalten, Große Berfammlungen, fagt Boulan, wurden nicht berufen. Die Einleitungen waren ichon gemacht, feitbem Giepes Director geworden mar; Boulan, Cornet, Cornubet, Courtois, Regnier, Lucian Bonaparte gewannen bie Deputirten, mabrend Bonaparte's alte Offiziere und Generale, wie er felbst, bie gabireichen Militarpersonen in Paris auf bas, mas geschehen follte, vorbereiteten. Bierzehn Tage vor bem Ausbruch ber Revolution am achtzehnten Brumaire war es durchaus fein Beheimniß mehr, bag irgend etwas im Berte fen, es ift aber lacherlich, wenn man von Bernabotte's Anerbieten, fich entgegenzuseten, ober von Dubois Crance's Borfchlag, Bonaparte verhaften ju laffen, nur rebet. Wer hatte bas thun Wo ware man mit ihm geblieben? Satte boch Dubois Crance Alles gethan, mas in feiner Macht ftanb,

hatte er boch schon am fünfzehnten Brümaire ben Anschrern ber verschiedenen Ernppencorps in Paris bei Todesstrafe verboten, ohne seinen besondern Besehl irgend eine Bewegung zu machen, und boch waren sie zu eben der Zeit schon unter Bonaparte's Besehlen, und zogen am achtzehnten aus, ohne daß der Ariegsminister etwas ahndete. k) Wie konnte eine solche Regierung bestehen?

Schon am 13ten und 14ten Brumaire maren biejenigen Mitalieber ber Gesetsgebung, die eine Beranberung ber Berfaffung für nöthig hielten, mit Bonaparte übereingetommen. Rur hatte man noch feinen festen Beschluß gefaßt, auf welche Weise man ber Beranderung ben Schein ber Gesesmäfigfeit geben follte. Erft am fünfzehnten fanden die Juriften und Abvocaten, bag es am schicklichsten senn möchte, ben Artikel ber Berfaffung zu benuten, ber bem Rathe ber Alten bie Berlegung ber Sigungen ber Gesetgebung an einen andern Drt erlaubte. Darauf beschloß man am achtzehnten Sigung ber beiben Rathe nach St. Cloub zu verlegen. man von Santerre und feiner Anton's-Borftabt nichts gu fürchten hatte und Alles mit Goldaten füllen tonnte. gutmuthige Santerre, beffen Rame neben bem von Philipp Egalite in ber Schredenszeit glangt, mar Bermanbter und Freund von Moulins, und man fürchtete, er mochte feinen alten Ginfluß auf feine Borftabter aufs neue gebrauchen, bies geschah indeffen nicht. Um fechzehnten follte im Saufe des Prafidenten des Raths der Alten das Röthige verabrebet

k) Bir haben biese Anesbote von Lavallette entlehnt, und wollen seine Borte Vol. I. pag. 348 hier einrücken: Le ministre de la guerre avait cependant donné deux jours avant l'ordre aux chess des corps, de ne pas faire un mouvement sans son ordre, sous peine de mort. Mais outre que ce ministre n'inspirait ni estime ni consiance, les troupes étaient enchantées de se trouver sous les ordres du général Bonaparte; leur enthousiasme était tel, qu'elles n'auraient pas balancé un instant à tirer sur le directoire, si elles en avaient reçu l'ordre.

werben. Diefer Bruffbent, Lemercier, wohnte im ebemaligen Balaft Bretenil gang nahe bei ber Reitschule. Die Mitglieber bes Raths ber Alten und ber Kunfhnubert, welche bas Bange leiteten , 1) versammelten fich bort am fedigebnten amischen gebn und eilf Uhr; fie beschloffen, bag bie Saalinspectoren bes Rathe ber Alten ben Untrag jur Berlegung am achtzehnten machen follten. Diefe Inspectoren, Beaupup ausgenommen, maren bamals ichon alle unterrichtet, und ber Lettgenannte trat hernach gern ben anbern bei. Inspectoren ber Kunfbunbert mar feiner gewonnen, herren gaben fich aber bas Bort, jeber eine Ungahl feiner Befannten an fich ju gieben. Die Inspectoren bes Raths ber Alten, Cornet, Baraillon, Karques und Courtois, gaben Bonaparte einen Bint, und biefer versammelte feine Militars und die drei und vierzig Personen, von benen die Rationalgarde abbing. Die Inspectoren benutten alte Busammenberufungebriefe, die sie nur auszufüllen brauchten, um schnell eine ausserorbentliche Berfammlung ber Rathe in ber Racht vom 17ten jum 18ten verauftalten ju tonnen. Bu biefer Berfammlung wurden übrigens nur bie Mitglieder berufen, von benen man feinen großen Biberstand fürchtete. Bonaparte hatte inbeffen in seinem hause und vor feinem hanse alle die zahlreichen Militare, bie in Paris waren, versammelt, neben biefen bie Abjutanten der Nationalgarde. Er erwartete den verabredeten Beschluß, um bie militarische Demonstration zu beginnen. Die Aufgabe mar, ohne eigentliche Gemalt, blos burch Demonstration und burch Abvocaten . Tattit bie nothigen Decrete ju erhalten, und bies mare beinahe gelungen. fünf Uhr am achtzehnten trugen Unteroffiziere die Berufunge. briefe herum; bie Truppen waren unter Baffen, ohne bag bas Directorium bavon mußte. Die Saalinspectoren hatten

<sup>1)</sup> Lucian Bonaparte, Boulay von der Meurthe, Regnier, Courtois, Lemercier, Cabanis, Billetarb, Baraillon, Cornèt, Fargues, Chazal, Bouteville, Bimar, Fregeville, Goupil-Prefelu, Sohn, Perwyn, Cornudet, Rouffeau, Le Parry, Delectop.

langft ben Befehlshaber ber Garbe bes Rathe ber Alten, Blanchard, ind Bertrauen gezogen, biefer und ber Bataillonechef Pourfon hatten die Posten überall verdoppelt und hielten die ganze Garbe unter Waffen, ale fich gegen acht Uhr höchstens hundert und fünfzig Mitglieder einfanden. Die, welche nicht im Geheimniß waren, erfchrecte die aufferordentliche Berufung und noch mehr die geheime Mittheilung ber Saglinspectoren. Sie horten mit großer Kurcht von ben Planen ber Unarchiften, und bas gahlreiche Militar, bie friegerischen Dispositionen, die sie überall sahen, bestärften sie in ihrer Kurcht. Eröffnung ber Bersammlung hielten Cornet und Regnier bie Reben, in benen fie im Ramen ihrer Collegen barauf antrugen, ohne Discuffion ein gang fertiges Decret über bie Berlegung der Sigungen nach St. Cloud und Bonaparte's Ernennung jum Oberbefehlshaber unbedingt anzunehmen. Dentel, Roblet und Perrin bemühten fich vergebens gu erhalten, daß man wenigstens barüber berathschlage; es ging obne alle Discussion burch. Diefes Decret übertrug im Grunde bie Gewalt im Staat unbedingt an Bonaparte. ben ersten Artikeln wird bie Bertagung ber Sitzungen ber beiben Rathe auf ben 19ten Brumaire nach St. Cloub beschloffen, bann heißt es im britten Artifel: Der General Bonaparte foll für die Ausführung des Decrets Sorge tragen; er foll bie Magregeln gur Sicherheit ber Reprafentanten bes Bolts treffen; er foll nicht blos den Oberbefehl über alle Soldaten, die fich in Paris und in ber gangen fiebzehnten Division befinden, erhalten, sondern auch die Nationalgarbe unter fich haben, und jeber Burger foll verpflichtet fenn, wenn er aufgefobert wird, ihm feinen Urm zu leihen. Diefes Decret, heißt es, foll burch Staatsboten unmittelbar an ben Rath der Kunfhundert, an die Directoren, an Bonaparte überbracht werden und es wird an alle Gemeinden bes ganzen Reichs geschickt. Bonaparte warb in ben Rath gerufen, um ben Eid zu leiften und fich mit ben Inspectoren über bie nothigen Magregeln zu verftandigen. hier glauben wir bie beste Rachricht über das, was Bonaparte versonlich angeht,

bei Lavallette ju finden. Wer in ber Ruhe und bem einfachen gleichförmigen Gang nicht eine große, überlegene Seele erkennt, ben muffen wir auf thorichte Lobredner, ober abgeschmadte Tabler verweisen, wo er vielleicht beffer feine Rechnung findet. Lavallette erzählt, bag weber er noch Eugen Beauharnais am fiebzehnten Abends mußten, achtzehnten porgeben follte. Wir wollen bier eine Rachricht. bie wir aus bem Munbe ber Bergogin von St. Leu baben, einschieben, theils um auch an biefem Beifpiele ju zeigen, baß ber große Mann ber gartlichften Sorge fabig mar, baf er auch bas Rleinfte nicht vergaß, und zugleich baß Eugen Beauharnais und Lavallette vielleicht bie Stunde nicht mußten, in welcher bie Bewegung beginnen follte, daß fie aber wohl wiffen mußten, baß fie ausbrechen werbe. Bonaparte hatte feine Stieftochter und bie Damen überhaupt aus Sorgfalt ichon am fechzehnten aus ber Stadt bringen laffen; fie befanben fich in bem Saufe, wo biefe Stieftochter erzogen mar. Durat bei ber Gelegenheit recht im Contrast mit Bonaparte. Er ließ in ber Racht vom 19 - 20 Brumaire bie Rachricht vom gludlichen Ausgang ber Sache ben Damen burch Grenadiers verfündigen, die durch ihre Erscheinung, ihr Anflopfen in ber Racht natürlich einen Tobesschrecken brachten. Lavallette fagt, er und Eugen fepen auf einen Ball gegangen, in ber Nacht bes achtzehnten aber zu Bonaparte entboten worden, wo um feche Uhr fechzig Offiziere von Rang versammelt waren. Bonaparte benahm fich um feche Uhr, also zwei Stunden vorher, ehe bas Decret im Rath ber Alten vorgeschlagen marb, wie wenn er ichon Dberbefehlehaber gemefen mare. Er rebete bie Offiziere, bie fein Sans nicht faste, von ber Treppe berab an; er stellte ihnen bie verzweifelte Lage bes Staats vor, und foberte fie auf, ihm Treue zu versprechen; boch fügte er biesem bamals noch ben Eid ber Treue gegen bie beiben Rathe bei; vom Directorium war schon bamals feine Rebe mehr. Der Dberft Gebastiani hatte fein Dragonerregiment (bas 5te) vor den Tuilerien auf bem Carouffel = Dlate aufgestellt; ber Chef ber Division,

Lefevre, erichien im Bagen, als wolle er Sebaftiani Bormurfe machen, bag er aber nur ben Schein mahren wollte, geht baraus hervor, bag er von Bonaparte an ber Stelle, bie er porher gehabt hatte, gelaffen murbe. Das fammtliche Militar huldigte Bonaparte, felbit bie Garbe bes Rathe ber Alten. Das Directorium mar geriffen; es tonnte nichts beschliefen, benn Sienes und Roger Ducos begaben fich in Die Tuilerien, Gobier und Moulins wollten erft im Luremburg Beschluffe faffen, tamen bann in die Tuilerien, gingen hernach in bas Luxemburg jurud und murben bald barauf nebst Barras bort als Befangne behandelt. Moreau mar es, ber an ber Spipe ber fünfhundert Mann ftand, die das Luxemburg befett hielten. Bonaparte, von zwei Staatsboten gerufen, erschien im Rathe ber Alten, um fich bas Decret vorlefen zu laffen und ben Gid zu leiften, und hielt eine turze Unrebe an ben Rath, die wir ermahnen muffen, meil mir bei ber Gelegenheit auf die Zuverläßigkeit und Gewissenhaftigkeit Bourrienne's aufmertfam machen konnen. Diefe Rebe namlich, wahrscheinlich eine auswendig gelernte, ba fie fehr turg ift, lautet in allen Blattern und Nachrichten auf bieselbe Beife, wenn fich aber Bonaparte auch andrer Worte bedient hatte, fo mare bas von fehr geringer Bebeutung; nur ift es gu · unverschämt, daß Bourrienne, als er bavon fpricht, baß Bonaparte am neunzehnten in St. Cloud in feiner Rebe ftecten geblieben fen, und ben Moniteur verspottet, weil er eine nie gehaltene Rebe enthalte, diese am achtzehnten in Paris gehaltene und unter biefem Datum im Moniteur abgebruckte Rebe, als mare fie für bie am neunzehnten gehaltene ausgegeben worden, abdruden lagt. Gine Unmahrbeit, von ber fich ein jeder durch einen Blick auf den Moniteur überzeugen tann. Das Decret ward übrigens fogleich an ben Rath der Künfhundert gebracht, wo es, ungeachtet man nur eine gemiffe Anzahl Mitglieder berufen hatte, Widerspruch wurde gefunden haben; allein die Form mar constitutionel, es konnte baher ber Prafident mit feinen Freunden ben Widerspruch niederschlagen. Beide Rathe trennten fich, um

am folgenden Mittage, ben 19ten, um zwölf Uhr fich in St. Cloub wieber zu vereinigen. Ungludlicherweise maren in St. Cloud teine Einrichtungen getroffen. Kur ben Rath ber Alten fand fich gwar ein Zimmer, allein für bie Runfhundert mußte man erft bie Drangerie einrichten. Darüber verfloffen zwei Stunden, die Deputirten hatten fich indeffen in Gruppen im Garten bilben konnen und Berabredungen treffen. Daß bie Sigung am 19ten bochft fturmifch fenn werbe, tonnte man ichon am achtzehnten porausseben. Im Rathe ber Alten batte ber Prafident ein Mitglied, welches nach ber Abstimmung bas Bort nehmen wollte, gewaltsam gum Schweigen gebracht, und die nicht berufenen Deputirten, als fie ju fpat in die Tuilerien geeilt maren, zeigten ben heftigsten Unwillen; bas geht ichon aus ber Scene zwischen Courtois und Citabella bervor, beren ber offizielle Bericht ermahnt. m) Bas inbeffen von Bonaparte allein abhing, geschah mit ber Punktlichkeit, an bie man bei ihm gewöhnt war, und es war rühmlich, daß er seine Ungebulb beherrschte und nicht sogleich über bie Kormen hinausging, woran nichts ihn gehindert hatte. hatte, noch ebe er ben Gid leistete, zwei langst vorbereitete Proclamationen in Paris ankleben laffen, die eine an die Nationalgarde, die andere an das Linienmilitär gerichtet; er batte ferner seinem Generalstab ein Local in ben Tuilerien gegeben, wo die Bureaux eingerichtet murben und Berthier wie in einem hauptquartier Alles anordnete. Der Korm wegen blieben unter Bonaparte's Borfit auch bie Inspectoren ber beiben Rathe vermanent und berathichlagten jum Schein, im Grunde war aber Alles langft fertig. Bon ben brei

m) Le dix-huit Brumaire, pag. 147. Le député Citadella rencontre son collègue Courtois et l'apostrophe en lui reprochant de faire décréter d'enthousiasme une proposition aussi importante et qui demandait une mûre discussion. Courtois lui répondit, que lui, Citadella et son parti n'ajournaient jamais l'enthousiasme que quand il était question de sauver la patrie.

Directoren war kaum die Rede, Moulins als Jacobiner und Gobier als Rechtegelehrter und rechtlicher Mann weigerten fich lange abzudanten, entflohen aber hernach. Man ließ fie gern gehen, und fie fanken augenblicklich in bas Dunkel jurud, aus bem fie eigentlich nie hervorgekommen maren. Barras, ber an Bonaparte's Gemahlin eine Stube hatte, unterhandelte mit Bonaparte burch seinen Bottot; er bantte zwar ab, ward zwar in Blättern insultirt, aber, unter Bonaparte's Schup, genoß er ber Reichthümer, bie er seinen Lastern verbankte, und lebte als großer herr in Großbois. mabrend bie Ebelften barbten. Augereau, ber helb bes achtzehnten Fructidor, zeigte bie Riedrigfeit ber Gefinnungen eines Jacobiner-Generale: Jourdan blieb wenigstens bem einmal angenommenen Charafter treu. Augereau erschien am achtzehnten in den Tuilerien, wo er fich beschwerte, baf ihn Bonaparte nicht gebraucht habe, und am 19ten in St. Cloub: als die Sache bedenklich ward, fah man ihn wieder bei feinen Jacobinern. In Napoleon's Denkwürdigkeiten, beren Bericht von biefen Geschichten übrigens hochst einseitig, mangelhaft oft absichtlich irrig ift, wird berichtet, Sienes und bie meiften Unbern, welche ber Berathung am Abend bes achtzehnten in ben Tuilerien beigewohnt, hatten in ben Sigungen auf bie Berhaftung von vierzig Mitgliedern ber Rathe, von benen am folgenden Tage muthenber Widerstand zu erwarten mar. angetragen. Bonaparte allein, heißt es, habe fich biesem standhaft widerfest;n) boch beschloß man, achtzig Mitglieder ber Rathe burch ein Decret ausschließen ju laffen. Sauptsache mar bas Militarische. Der Generalftab in ben Tuilerien machte Anordnungen, wie im Lager, und leitete Alles. In und um dieses hauptquartier ober vielmehr um bies verschanzte Lager waren gehntaufend Mann Infanterie. Cavallerie und Artillerie versammelt. Jedem Corps war ein bestimmter Ort angewiesen, die Offiziere burchliefen beständig bie Reihen, alle Generale, bie fich in Paris befanden, maren

n) Vol. I. pag. 68 wird hinzugefest: On verra qu'il cut tort.

gernfen ober ungerufen erschienen und hatten ihre Dienfte angeboten. o) Die Berfammlung am 19ten in St. Cloub sollte nach ber Absicht Röberer's, ber bekanutlich um 1790 einer ber hauptarbeiter in ben Ansschuffen ber erften Rationalversammlung bei und nach ber Aufhebung ber Varlamente gewesen war und beffen fich Bonaparte jett porzugemeise bedient hatte, nur bem, mas langst entworfen war, bas Ansehn ber Gesetmäfigfeit geben, weil man fich gegen bas Bolt nicht fo offen und freimuthig aussprechen tonnte, ale fich Bonaparte gegen feine Solbaten ausgesprochen batte. D) Dbgleich man niemand verhaftete, so binberte man boch am folgenden Tage fünf und vierzig ber heftigften Mitglieber, nach St. Cloub ober in bie Berfammlung gu tommen ; q) von biefen schlupfte noch Jourban gegen viet Uhr burch. Ale, nach einer Bogerung von zwei Stunden, um zwei Uhr die Berfammlung der Rathe in St. Cloud eröffnet ward, war Alles voll Soldaten und die Deffentlichkeit auf eine kleine Anzahl Menschen an beiben Enben bes Saals beschränkt. Gaubin versuchte, im Rath ber Kunfhundert ben Beschluß zu erlangen, wodurch man die Gewalt unnöthig machen und gefesmäßig burchfegen wollte, mas bernach gewaltsam erhalten marb. Allein bie Mitglieber ber Rathe, felbst viele, die nicht zu den Jacobinern gehörten, hatten fich

o) Lefevre warb unter Bonaparte Oberbeschlöhaber, Andreossy Shef bes Generalstabs, unter ihm Cassarelli und Doulcet; kannes hatte den Oberbeschl des Hauptquartiers der Zuilerien; Milhaud im kuremburg; Mürat beim Rath der Fünshundert (in Paris und hernach in St. Cloud); Marmont commandirte in der Militärschule; Berreyer behielt das Commando im Hotel der Invaliden; Morand commandirte in Paris, Serrürier in St. Cloud, Macdonald in Versailles.

p) On prépare un nouvel ordre de choses et la bayonnette du soldat fera raison de ceux qui s'opposeront aux volontés des conseils.

q) Unter biesen waren Chalmel, Salicetti, Stevenotte, Geniffieur, Lamarque, Berlier, Lacude.

in ber Racht besonnen, man hatte fich während ber Stunden bes Wartens erhitt und war unwillig, selbst im Saale Bayonette zu erblicken; es entstand baber gegen Gaubin und seinen Borfchlag tobenber garm. Der Borfchlag war, eine Commiffion von fieben Mitgliedern follte noch mahrend ber Sinung einen Bericht über Die Lage bes Staats machen und Borfchlage thun, wie er gerettet werben fonne. Das hieß mit andern Worten, man wollte die verabrebeten Beränderungen ber Berfaffung auf Diefelbe Beife becretiren laffen, als am porigen Tage die Berlegung ber Situngen ber Rathe, fatt beffen fetten aber bie Gegner burch, baß ein neuer Gib auf Die Constitution, wie fie mar, von einem Mitaliebe nach bem andern einzeln abgelegt werden folle. Diese Beeibigung erfoderte zwei Stunden einer toftbaren Zeit und veranlafte Berlegenheit unter Bonaparte's Freunden, mahrend fie ben Gegnern Muth gab. Auch im Rathe der Alten erhob fich beftiger Widerspruch gegen Alles, was geschehen war und noch geschehen sollte. Unter ben Widersprechenden finden wir unter ben Ersten Garat und Bara von ben Arbennen, und boch find es biefe beiben Manner, bie hernach bas erzwungene Decret unterschreiben, und man halt fich ihrer so verfichert. baß man fie nicht unter bie Auszuschließenden fest, fonbern im Rathe laft.

Ueber die Scenen im Nath der Alten und der Fünschundert hat Lavallette, der Angenzeuge war, die beste Rachricht gegeben. Er hatte, wie er selbst sagt, den Auftrag, im Rath der Fünschundert zu bleiben und von Allem, was dort vorsiele, Nachricht zu geben; er eilte daher, als die Deputirten begannen den Eid zu leisten, zu Sieves und Bonaparte, die in einem innern Zimmer allein waren, während der ganze Stab sich im Borzimmer befand. Hier geht aus Lavallette's Worten hervor, was ausserdem gewiß und bekannt genug ist, daß Sieves und seine Freunde Bonaparte den Zwang auslegten, die Formen zu schonen. Sie hätten gern gesehen, daß man Einiges gerettet hätte, er dagegen erwartete mit Ungeduld den Augenblick, wo er den Knoten durchhauen könnte. So

balb man Solbaten gebrauchte, tam Alles in feine Banbe: was Siepes fehr wohl merkte. r) Bei biefer Gelegenheit macht Lavallette ben Unterschied amischen ber Seele und ber rechten Sand, zwischen Bonaparte und seinem mit ber Reber. bem Gebachtnif, ben Renntniffen aushelfenben Genoffen. Berthier, ber mit bem Generalftab von etwa breifig Offizieren im Borgimmer ift, erblaßt, als Lavallette berichtet, mas im Rath ber Künfhundert vorgehe, Bonaparte bagegen reift beibe Thuren ungebulbig auf und ruft: Dan muß bem Dinge ein Enbe machen! Dann eilte er in ben Rath ber Alten, Die Offiziere folgten ihm und im Sofe stellte fich ein Regiment auf, bas gerade in bem Augenblick von Varis tam, an beffen Offiziere er, ebe er bie Treppe hinaufging, eine Unrede hielt. Bon bort eilte er hinauf in Die Berfammlung bes Raths ber Alten. Man bentt fich bie Scene, Die fich bier eröffnete, leicht, wenn man bie heftigfeit und bie burch bie. Ausschließung am vorigen Tage gesteigerte Erbitterung ber Freunde ber bemofratischen Berfassung in Betrachtung gieht. Der General begann eine Anrede; er ward oft unterbrochen; Linglet warf ihm vor, bag er bie Constitution verlete, er erwiederte, fie hatten fie am achtzehnten Fructidor, am zwei und zwanzigsten Aloreal, am dreißigsten Prarial viel gröber verlett. Dann ergahlte er, mas feiner unftreitig nicht murbig mar, eine sonberbare Beschichte von ber Berschwörung, an beren Spite ihn Barras und Moulins batten stellen wollen. Darüber entstand großes Murren und Larmen, felbit feine Freunde zeigten ein Schwanken, und als amei berfelben feine Angabe befraftigten, rief ihnen d'Alphonfe gu, Bonaparte fen ber einzige Conspirator, und man hörte hier, wie hernach im Rathe ber Kunfhundert

r) Lavallette, Mémoires et souvenirs Vol. I. pag. 350. Après m'avoir écouté, le général Bonaparte se tourna vivement vers Sieyes et lui dit. Et bien, vous voyes ce qu'ils font. — Ho! ho! répondit lentement ce dernier, jurer une partie de la constitution, passe; mais toute la constitution, c'est trop.

mitten im Karm ben Ruf, auffer bem Geset, auffer bem Gesetz! b. h. man solle ihn achten. Das hatte er erwartet. Er reichte mit ber Rebe nicht aus, winkte ben Goldaten und berief sich auf sie. Im Rathe ber Alten war bas Hindeuten auf die Bayonette hinreichend, um den Widerstand zu dämpfen, nicht so im Rathe der Künfhundert.

Che wir ihn babin begleiten, muffen wir einen Blid auf Die Quellen werfen. Die Frechheit, mit welcher Bourrienne behauptet, ber Moniteur fchreibe bem General eine Rebe gu, bie er ihm nicht zuschreibt, haben wir oben ermähnt; eine andre Unwahrheit ift eben fo ted. Er will Bonaparte, als biefer fich in seiner Rebe verwirrte, als er Worte ohne Rufammenhang vorbrachte, am Rockfchof gezupft und ihm gefagt haben, er folle boch meggeben. Boulan von ber Meurthe beweiset aber, bag bies physisch unmöglich gewesen fen, bag Bourrienne, sondern Lavallette neben Bonaparte gestanden, und bies bestätigt ber Lettere felbft. Uebrigens geben und Boulay und Lavallette ju verftehen, bag auch biefes Mal eine auswendig gelernte Rebe gehalten warb, bag baber auch ber Abbrud in ben Blattern die mahre Rebe enthalten muß. Beibe Zeugen widersprechen fich in einigen Rebenfachen, kommen jedoch in ber Hauptsache überein, daß Bonaparte wirklich in Bermirrung gerathen fen, bag er gestottert, gestodt habe. Die Rebe, Die ber Beneral hielt, findet man in bem unter Montgaillard's Ramen erschienenen Buche in einer anbern Form, als in ben Blattern bes Consulats, unb, wie bort behauptet wird, richtiger.s) Bir wollen über bie Borte, welche gebraucht wurden, nicht streiten, benn darauf fommt wenig an, wir bemerten nur noch Einiges, was die Sachen angeht. Daß Bourrienne in ben Rebensachen, die er über

s) Histoire de France par l'abbé de Montgaillard Vol. V. pag. 267. Voici la version telle que la donnent les notes prises pendant son discours et publices aussitôt; cette version diffère en quelques points de la rédaction consignée dans le procès verbal du conseil.

Bonaparte's Erscheinung im Rathe ber Alten mitgetheilt bat. teinen Glauben verbient, fieht man ichon aus ben beiden oben angeführten ganz offenbaren Lügen. Boulay von ber Reurthe, ber eine hauptrolle hatte, ben wir als Rebner ober Abvocat ber Beränderung am 19ten Brumaire und späterhin als Borredner und Bertheibiger ber neuen Constitution auftreten seben, weiset bie tede Unwahrheit noch in andern Dingen nach. Er fagt, und zwar mit einiger Beftigfeit : t) Alles. was Bourrienne von Bonaparte's Erscheinung im Rathe ber Fünfhundert fagt, ift falich. Er hatte fein Gefprach mit bem Prafibenten, feine Rebe mar an ben gangen Rath Der Prafibent that feine Fragen an Bonaparte, er begnügte fich, die Ordnung ju erhalten. Die Rebe bes Generals mar weber zweibeutig, noch verwickelt, sonbern fehr beutlich und bestimmt. Die Frage, worauf es ankam, ward barin eben so bestimmt als muthig ausgesprochen, und biese Rebe emporte nicht, wie Bourrienne behauptet, ben Rath ber Alten, sonbern bewog ihn, einen festen Entschluß gu Diese Borte Boulay's gelten nur, fo weit fie Bourrienne angehen, im Uebrigen ertennt man die Partheilichkeit. Wahrer und aufrichtiger fpricht fich Lavallette aus. Er fagt: Die innere Bewegung, in welche ber General in bem Augenblick gerieth, als er vor bie Schranken bes Raths trat, slieg hernach so fehr, bag er stockte und stotterte und bie Worte nur in ber größten Unordnung herausbrachte. Auf ben Theil feiner Rebe, in welchem er von einem großen gegen bie Freiheit angesponnenem Complot spricht, antwortete ihm ein Mitglied bes Rathe gang falt: "General, Gie Complot enthüllen!" uns bas General antwortete nichts barauf, er verwirrte fich noch mehr in seiner Rebe; boch fant er endlich seine Geistesgegenwart und den Kaden wieder. Er fuhr mit ficherer Stimme fort und vollendete seine Rebe. Ein Theil ber Deputirten hatte seine Bewegung getheilt, ber Andere freute fich seiner

t) Bourrienne et ses erreurs etc. etc. Vol. II. pag. 44.

Berlegenheit und Berwirrung. Rach seiner Rebe ging ber General einstweilen hinaus, weil der Rath über das, was er gesagt hatte, berathschlagen mußte. Statt wieder herein zu kommen, begab er sich in den Rath der Fünshundert. Nimmt man an, was selbst aus Boulay's Worten einleuchtet, daß die kurze Rede auswendig gelernt war (sie sollte abgebruckt als Manifest dienen), so wird man auf der einen Seite begreisen, daß er stocke und stotterte und stecken blieb, und auf der andern, daß die in den Journalen abgedruckte Rede diejenige ist, welche gehalten ward oder doch gehalten werden sollte.

Wie Rapoleon aus dem Rath der Alten trat, war er zuverläßig entschlossen, in der Drangerie nicht Worte, sondern Gewalt zu gebrauchen. Zuerst läßt sich das von seinem gesunden, frästigen Sinn und seiner Renntnis der Menschen, mit denen er zu thun hatte, erwarten; zweitens hatte er sonst in dem Augenblick dort gar nichts zu verrichten; und endlich rief er, ehe er dahin ging, die Grenadiere des gesetzebenden Körpers, die ihre Gewehre zusammengestellt hatten und im Hose herumgingen, zu den Wassen und befahl ihnen ihm zu folgen. u) Sie solgten unter dem Ausruf: Es sebe Bonaparte! Die Erscheinung des Generals in der Begleitung von vier Grenadieren in der bewegten Versammlung, vollendete die Erbitterung gegen ihn, Alle sprangen auf, protestirten

w) Dies ist nicht blos eine auf Lavallette und Andere gestügte Privats meinung, sondern es heißt in dem offiziellen oder officieusen Bericht: Dix-huit Brumaire pag. 206. Il n'ignorait donc pas non plus le danger qu'il courait; il l'ignorait si peu, qu'il avait crié aux armes et qu'il avait jugé nécessaire de se faire suivre par des soldats, prêts à le secourir en cas de desoin; et quelque chose de plus remarquable c'est qu'il avait sans doute donné ordre à quelques uns des officiers, qui étaient dans l'intérieur de la salle des cinq-cents, de venir l'avertir quand il en serait temps; car peu de moments avant qu'il montât, un aide de camp sortit de l'assemblée et répondit à une semme qui lui demandait où il allait: Je vais chercher Bonaparte.

gegen die Waffen, die man ihnen zeigte, und gegen Gewalt. Sie riefen: nieber mit bem Tyrannen! nieber mit bem Dictator! Lavallette, ber Bonaparte gerufen hatte, einen Augenblick lang zwischen ben sagt, dieser wäre pordringenden Deputirten, seinem Generalstab und Grenadieren, Die fich hineinfturgten, um ihn heraus gu holen, so ins Gebrange gekommen, daß er gefürchtet habe, erbruckt zu werben. Endlich gelang es Lefebre und feinen Grenadieren, den General heraus zu bringen, die Berrschaft im Saal gehörte aber jest ben Begnern. Der Beneral und feine Freunde fanden nachher rathsam zu behaupten, man habe ihn ermorden wollen. Arena, hieß es, ber wuthende Demofrat, ber nachher eine Berschwörung gur Ermorbung bes ersten Confuls stiftete, v) habe bamals mit bem Dolch nach bem General gestoßen; biesen Stoß habe ber Grenabier Thomé mit feinem Leibe aufgefangen. Diese Beschichte marb bernach theatralisch für die Pflastertreter und Salons und Declamatoren eingerichtet, und ber große Mann felbft, feine Gemahlin und feine Ramilie spielten bie zu bem Enbe angeordnete Karce mit. Thomé warb gur Mittagstafel und jum Frühftud gebeten; Josephine umarmte ihn und gab ihm einen Ring; er ward im Theater befrangt, erhielt einen Gnabengehalt und ward hauptmann. Go pflegen politische Gautler, benn biefen folgte Bonaparte bei biefer Belegenheit, ihrem Publicum, unter bem ber Gauche Bahl bie größte ift, mitzuspielen!! Wir wiffen jest aus zuverläßigen Nachrichten, aus ben Debatten über jene Penfion in ber Deputirtenkammer unter Ludwig XVIII., baß eine jufällige Berletung burch bas Bayonett seines Kamaraden Thomé zum Helden dieses

willen, was das für Demokraten und eble Freiheitsfreunde waren, darf man nur erfahren, daß dieser Arena und seine Freunde die Schändlichkeiten, die man Scherer als Ariegsminister vorwarf, die Lucian Bonaparte enthüllte, im Jahre 1798 getheilt hatte. Er war wuthend, daß seine Streiche enthüllt und sein Areiben gestort ward.

Romans machte. Diesen Roman finbet man übrigens schon in bem offiziellen Bericht in bem oft angeführten Buch. Wahr ist es, daß ber garm ben höchsten Grad erreichte, daß nicht blos im Saal, sondern auch aus ben Kenstern gerufen Musser. bem Befet! Mieber Dictator! gavallette behauptet, bas aus ber Schreckenszeit stammende Wort, hors la loi, habe damals noch etwas fo Kurchtbares gehabt, daß Talleprand und Arnault, welche bei ihm im Sofe gewesen, erschrocken seven und fich bavon gemacht Lucian Bonaparte jog als Prafident bes Raths ber Künfhundert bamale feinen Bruder aus ber Berlegenheit. Er hatte fich vergebens Bebor ju verschaffen gesucht, vergebens, um ale Redner auftreten ju konnen, Chazal eine Zeitlang ben Prafidentenftuhl überlaffen, er follte gezwungen werden, bie Achtserklarung feines Brubers in Borichlag ju bringen, bamit man ein Decret barüber abfaffen tonne. Schon manbten fich die Jacobiner unter ben Deputirten an bie im Saal stehenden Golbaten und suchten fie ju gewinnen ober ju Schrecken, ale Lucian jur rechten Zeit einen Wint von seinem Bruder erhielt. w) Jest warf er den Anzug und bie Infignien von fich, welche bamale ben Prafibenten auszeichneten, wie die Mitglieder des Raths, eine Art Toga und eine vierecte Ropfbefleibung, und ward von den Grenabieren, bie ein Offizier bis an ben Prafidentenstuhl geführt hatte, in bie Mitte genommen und aus bem Saal gebracht. Im hofe fette er fich fogleich ju Pferbe, erschien neben feinem Bruber vor ben Soldaten und gab fortan ber Gewalt bas Ansehen bes Rechts, weil er behauptete, ber Prafibent ber Gesetgebung und die ruhigen Glieber ber Berfammlung fenen von ben Urhebern aller frühern Unordnungen gewaltsam unterdrückt. In der That hatten die Jacobiner die Oberhand, ihre Wuth

w) Das geht aus einer Andeutung hervor, welche Lavallette pag. 352 giebt: Il (Napoléon) redescendit alors dans la cour, il donna l'ordre qu'on allat chercher le président, qui put s'échapper et se placer à côté de lui.

batte ben bochften Grab erreicht, - was ware aus Kranfreich geworben, wenn man bie Bavonette nicht gebraucht hatte? Darüber sprach fich Lucian vor ben Goldaten aus, er kehrte au bersenigen Art Beredsamteit gurud, bie er als Jungling von zwanzig Jahren in St. Maximin, wo er als jacobinischer und bemofratischer Redner glangte, geubt hatte. Reprafentanten bes Bolte," fagte er, "find vom Gefindel unterbrudt, nur bie, welche mit mir herausgegangen find, als Boltereprafentanten angesehen Merkwürdig ift, daß der Ausbruck Gesindel (briganda) bier auf diefelbe Art gebraucht wird, wie ihn Bonaparte fpater gegen bie Bolfer gebrauchte, welche bas frangofische Joch abzuschütteln suchten, und gegen bie Danner, bie ben Patriotismus ihrer Landsleute weckten. Mürat, ber bas Commando bei ben Fünfhundert hatte, wartetelangstungeduldig, daß er seine Rolle übernehmen und mit Seftigkeit augreifen tonne, er erhielt jett ben erwarteten Befehl von Bonaparte und gab dem Oberft Dujardin an der Spite eines Grenadierpitete ben Auftrag ber Ausführung. Ginige Formen beobachtete Der Dberft zuerft, bann ein Cavallerieoffizier, man dabei. endlich ein Grenabierhauptmaun, ber fich auf ben Git bes Prafidenten ftellte, fundigten ber Berfammlung allen Schut auf und baten fie aus einander zu geben. Bergeblich. Sett wurde die Trommel gerührt, die Grenadiere marschirten im Schlachtschritt von einem Enbe bes Saals zum anbern, schwenkten sich, als sie an bas andere Ende gelangt waren,

Editif von Lucian's Anrebe, wie sie in den gleichzeitigen Blattern gedruckt ist, trägt ganz den Charakter von Danton's Zeit an sich: Guerriers, heist es, delivres la majorité de von représentans de l'oppression où elle se trouve! Général et vous, soldats, et vous tous, citoyens, vous ne reconnaîtres pour législateurs de la France que ceux qui vont se rendre auprès de leur président. Quant à ceux qui restent à l'orangerie, que la force les expulse! Ces brigands ne sont plus les représentans du peuple, mais les représentans du poignard. Vive la république!

mit gefälltem Bayonette gegen bie Banke, und vertrieben fe bie Deputirten, bie ihre Togen und Müten abwarfen und bavon liefen.

Während ber Auftritte im Rathe ber Fünshundert und ber Eidesleistung hatte Fouchs den Generalsecretar seiner Polizei, wie dieser Lavallette selbst gestand, mit einem sehr zweidentigen Auftrage nach St. Cloud geschickt und wartete nur auf einen Wint, um seine an diesem und am vorigen Lage erlassenen in allgemeinen und unbestimmten Ausdrücken abgesaften Bekanntmachungen gegen Bonaparte und seine Freunde zu deuten und sich den Jacobinern, die er bald verfolgte, bald wieder schützte und hegte, anzuschließen. War nicht unter diesen Umständen die Militärherrschaft eines großen Mannes dem Regiment von Narren, Schurken, Betrügern und Wucherern vorzuziehen?

Im Rathe ber Alten maren indeffen bie Debatten ebenfalls febr fturmifch. Biele vertriebene Deputirten ber Runfhundert fuchten im Rathe ber Alten Schut, auch Lucian und feine Freunde tamen babin. Der Lette nahm als Praffbent ber Runfhundert bas Bort, suchte fich und feinen Bruber gu vertheibigen und verschlimmerte beffen Sache, wie bas alle Die frangofischen Lobredner Napoleon's neulich gethan haben. Es warb endlich beschloffen, nur Mitalieber bes Raths ber Alten über bie Sache zu boren, man fah aber balb ein, bag phne Ausschließung gemiffer Deputirten ber vorgesette 3med nicht zu erreichen sey. Die Sigung ward aufgehoben und follte Abende um neun Uhr wieder beginnen. In ber Beit von seche bis neun Uhr konnte man, wie bas in ber That geschah, viele Mitglieder bes Raths ber Alten gewinnen, viele in Schreden fegen, biejenigen aber, benen gar nicht gu trauen mar, abhalten, in die Bersammlung ju tommen. Dies geschah und man holte zugleich alle Mitglieder der Fünfhundert. bie man gewonnen hatte, jufammen und hielt um neun Uhr eine Sigung bes Raths ber Alten und bes unter Lucian's Borfit vereinigten fogenannten Rathe ber Fünfhundert. Durch biefen Ausweg rettete man ben Schein, man bewahrte

bie Ordnung, bag ber Rath ber Künfhundert bas Recht, ein Geset vorzuschlagen, ber Rath ber Alten nur bas Recht habe, einen Borschlag anzunehmen ober zu verwerfen. man auf ben Gebanken gekommen war, bie Sibung gu verschieben und eine geringe Angahl Deputirten in einer Rachtsitzung zu versammeln, hatte man sich anders helfen wollen. Man hatte burchgeset, daß eine Commission ernannt ward, bie nach einer mabrent ber Situng gehaltenen Berathschlagung Borschlage thun follte, wie ber Staat in biesem Augenblick gerettet werben konne. Diese hatte barauf angetragen, ben Rath ber Alten für bie einzige noch bestehenbe rechtmäßige Behörde bes Reichs zu erklaren, weil die Directoren ihr Umt niebergelegt batten und ber Rath ber Runfhundert aufaelofet fen. Bugleich marb angetragen, eine propisorische Erecutivcommission von brei Mitgliedern zu ernennen und bie Sigungen bis jum Nivofe (Januar 1800) ju vertagen. man einen andern Ausweg gefunden, fo begann, nachdem Lucian nach neun Uhr bie Sigungen eines sogenannten Raths ber Künfhundert eröffnet hatte, Berenger bamit, daß er eine Dankabreffe an Bonaparte, an feine Generale, an bie Beerabtheilungen, Die ihm behülflich gewesen maren, Die Mehrzahl ber Deputirten zu vertreiben und auszuschließen, porschlug und becretiren ließ. y) Wie bies beschloffen mar, tam Chazal mit ber längst verabrebeten Magregel hervor, ber man ben Schein eines orbentlichen Beschlusses beiber Rathe geben wollte. Um bie Form nicht zu verlegen, ward eine Commission zur Prüfung ber Magregel ernannt, welche augenblicklich barüber berathschlagen und berichten follte; biefe Commission bestand aus benfelben Leuten, welche ben gangen Entwurf gemacht hatten: Boulay von ber Meurthe,

y) Les grenadiers du corps législatif et du directoire exécutif, les 6e, 79e, 96e de ligne; les 8e et 9e de dragons, le 21e de chasseurs à cheval et les grenadiers — — toutes ces troupes se trouvaient alors à St. Cloud et avaient été cammandées pour protéger le mouvement.

Chenier, Chazal, Billetard, Jacqueminot. Während die Commission auf fich warten ließ, unterhielt Lucian Bonaparte Die Versammlung burch bie klingenden Ohrasen einer langen Rebe. 216 Boulan mit ber Commission wieder eintrat, hielt er einen ausführlichen, funftlichen und forgfältig ausgearbeiteten Bortrag, ben er langft vorher niebergeschrieben hatte, ba er nicht blos im Rathe bienen follte, wo er gang überflüßig mar; fondern als Manifest, als Bertheidigungsschrift ber Magregeln, bie am 19ten und 20ten genommen wurden, in allen Reitungen erschien und auch besonders befannt gemacht marb. Sobald Boulay ausgerebet hatte, trug Billetard im Ramen ber Commission auf die unbedingte Unnahme bes Borschlags an. Das Wefentliche mar Rolgendes: Es wird beichloffen, bag bas Directorium aufgelofet ift, und bag fechzig in bem Decret namentlich angeführte Deputirte von ber Rationals repräsentation ausgeschloffen find. Die Regierung wird einer fogenannten provisorischen aus drei Consuln bestehenden Erecutivcommiffion übertragen. Confuln find Bonaparte, Siepes, Roger Ducos. Diefen Confuln ber frangofischen Republit wird in ben folgenden Artifeln eine Urt dictatorischer Gewalt übertragen. Der gesetgebende Korper, heißt es weiter, wird bis auf ben erften Bentofe (ben 20ten Febr. 1800) vertagt. Un biefem Tage foll er fich aus eigner Bewegung, de droit, ohne Berufung zu erwarten, versammeln burfen, und zwar gu Paris, in bem ihm bestimmten Palaft. Mahrend ber Bertagung bes gesetgebenben Rorpers behalten alle Mitglieder ihre Entschädigungsgelber und behalten bie Unverleglichkeit, bie ihnen die Verfassung verburgt. Che fich ber gesetgebenbe Rorper trennt und noch mahrend ber gegenwartigen Sigungen wird jeder Rath einen Ausschuß von fünf und zwanzig Mitgliedern ernennen, welcher über bie ihnen von ben Confuln vorgelegten bringenden Befete, fo wie über polizeiliche und finanzielle Gegenstände gultige Beschluffe faffen fonne. Der Ausschuß ber Fünfhundert hat die Borschläge gu thun, ber bes Raths ber Alten verwirft ober bestätiget. Diefe beiben Ausschüsse find bevollmächtigt und beauftragt, über bie

Beränderungen zu berathichlagen, welche in ber Berfaffung gemacht werben muffen, weil die Erfahrung die Fehler vieler Bestimmungen berfelben gezeigt hat. Die Ausschüffe sollen auch den Entwurf eines burgerlichen Gesehbuchs ausarbeiten.

Diese Bestimmungen machen bas Wesentliche ber Acte and, wodurch Franfreich an Bonaparte, Siepes und funfzig von ihnen ermablte Manner überlaffen warb. Der beffere Theil ber Franzosen mar bes wilben garms mube und hoffte von ber mit Rraft und Erfahrung vereinigten Ginficht, bie fich ber Dinge bemächtigte, nur Gutes und Rühmliches. Boulan hatte bie Ginleitungerebe gehalten, Billetarb trug bas Decret vor, Cabanis und Chabaud redeten nach Billetarb in bemselben Ginn, wie Boulan gerebet hatte; ber Beichluß ward ohne Widerspruch angenommen und fogleich burch einen Staatsboten an ben Rath ber Alten gebracht. hier war wenigftens ein Unschein von Discuffion, und im offiziellen Bericht wird nicht geringe Bebeutung barauf gelegt, bag man jugegeben habe, baf Bunomard. feine Ginmenbungen gegen ben Borichlag ber Freunde Bonaparte's vorbringe. 2) Man ließ ihn reben, stimmte aber unmittelbar barauf ab und nahm bas Decret unbebingt an. Gleich barauf tamen bann auch bie anbern. langst vorbereiteten Stude jum Borichein. Zuerst ward eine Proclamation an bas frangosische Bolt becretirt, bann bie Commissionen ber fünf und zwanzig ernannt; bann bie Confuln zur Gibesleistung gerufen; bann hielt Lucian Bonaparte eine Rebe, die und baburch befonbers merkwürdig scheint, daß fie voll von der Art geschmackloser,

اف.

z) Es heißt in bieser Beziehung: Dix-huit Brumaire pag. 247, A peine cette résolution est-elle reçue par les anciens, qu'on demande à aller aux voix sur son adoption; mais Guyomard veut la combattre et par une suite de cette sagesse, qui depuis longtems présidait aux discussions de ce conseil, on laisse la faculté à ce deputé de proposer ses objections et on l'écoute avec le plus grand silence. Dès qu'il a parlé, on met aux voix le projet de decret, qui est aussitôt adopté.

Beredsamteit ift, die man jest unter und zu üben und allgemein zu bewundern anfängt, weil man fich die frangöfichen Phrasenmacher jum Muster nimmt. hier erscheint eine Freiheit, bie vorher bie Bergudungen ber Rindheit erlitten hat, welche jest aber bas mannnliche Rleib anzieht. hier wird gang naiv und biefes Mal, wenn auch nicht schön, boch mahr gesagt, daß die Bergudungen (convulsions) ber Freiheit jest gang ju Ende fegen. hier werben bie Gesetzeber aufgefodert, bas erhabene Geschrei (le cri sublime) ber Rachwelt zu vernehmen. hier werden eben fo paffend als erhaben die demuthig votirenden Gesetzgeber des Rathe ber Alten, bie Refte bes gehaften Convente, mit ben Mitgliebern ber erften Nationalversammlung, bas Ballhaus in Bersailles mit der Drangerie in St. Cloud verglichen, und Lucian ist mit ber Sulbigung ber Nachwelt ungemein freigebig. Dieses Wortgeflingel erschallt befanntlich bei jeber Staatsveranderung in Kranfreich, hart ift es aber, daß auch beutsche Ohren und Gemutter sich baran gewöhnen follen. Wie die Geschichte aussieht, wenn sie von Leuten diefer Bungen behandelt wird, bavon tann man fich überzeugen, wenn man entweder Norvins Erzählung ober ben Bericht Brumaire, ben bie Dentwürdigfeiten achtzehnten Rapoleon's geben, liefet, ober wenn man auf ber anbern Seite Bourrienne's Rlatschereien und seine frechen Lugen mit Man wird jeden ficher Boulan's Bertheidigung vergleicht. und gewandt feinen eignen fchmalen, bunteln und gewundenen Seitenpfad mandeln feben, auf ber breiten und hellen Beerstrafe ber Wahrheit und Aufrichtigkeit findet man keinen. Lavallette bleibt auch hier feinem Charafter getreu; er übertreibt und entstellt nichts und giebt nicht mehr als er felbst fah, ohne sich auf bas Uebrige einzulaffen, und eine auffallende Unrichtigkeit beweiset mehr für die Wahrheit seiner nur als Erinnerungen mitgetheilten Dentwürdigkeiten, als eine ganze Reihe aus den Urfunden verbefferter Ungaben Er verwechselt nämlich die provisorischen Consuln mit ben nachher befinitiv ernannten, b. h. er lägt

Bonaparte, Cambaceres und Lebrun in St. Cloud zu Consulu ernannt werben, ftatt Bonaparte, Siepes und Roger Ducos.

Die Hauptsache war die Erhaltung der Ruhe in Paris während der Scenen in St. Cloud. Das war indeß nichtschwer, da die Bürger von den Jacobinern und dem Pobel Alles zu fürchten, von Bonaparte und den Seinigen nur zu hoffen hatten. Fouché sorgte polizeilich, wenn er gleich sehr zweideutige Proclamationen erließ, die er jeden Augenblick gegen Bonaparte hätte deuten können. Die militärischen Maßregeln und Verfügungen, besonders aber die Verfügungen und Einrichtungen der Departementsadministration, wo Talleprand und seine Freunde herrschten, reichten zum Zweck ber Erhaltung der Ruhe völlig aus. a)

Die neue Regierung und die ihr als Nathgeber folgenden ausgesuchten Mitglieder der Gesetzebung, d. h. die drei Consuln und die Ausschüffe des Naths der Fünshundert und der Alten kamen am 20ten Brümaire (den 11ten Rov. 1799) Morgens um vier Uhr nach Papis, und die Ernennung der Minister, die erste Sache, die sie vornahmen, zeigte den Franzosen, daß ein großer Geist wie Bonaparte die vom Directorium aus Scheu vor Ueberlegenheit vernachläßigten Talente, ohne Rücksicht auf Jacobinismus ober Royalismus der Männer, denen sie eigen seyen, benutzen werde. Maret,

a) Dix-huit Brumaire pag. 252. — Des mesures avaient été prises la veille par le général, pour empêcher ou prévenir les emeutes dans Paris, dans le cas ou la translation des conseils à Saint-Cloud aurait occasioné quelque rumeur — — — — pag. 254. D'ailleurs outre les dispositions militaires qui avait été prises par Bonaparte, pour assurer la tranquillité de la capitale, on n'avait riem negligé non plus de mesures particulieres. Dès la veille les municipalités des douze arrondissemens avaient été suspendues, et les commissaires centraux, mandés pour recevoir des ordres provisoires, communiquaient d'heure en heure avec l'administration départementale, qui marchant dans le sens du mouvement fit afficher une proclamation etc etc.

schon zur Zeit des Königthums und der ersten Nationals versammlung, deren Debatten er zuerst vollständig bekannt machte, durch seine Sendung nach England und Italien in diplomatischen Geschäften berühmt, ward Generalsecretär der Consuln; Gaudin nahm jett das Finanzministerium an, das er vorher ausgeschlagen hatte; Berthier ward Kriegsminister; Laplace Minister des Innern; hinter Reinhard, der vorerst am Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten blieb, stand Talleprand, der bald eintrat, Cambaceres blieb Justizminister, leider behielt freisich auch Fouche die Polizei!